





Splants Scope

\*

11- aling her.

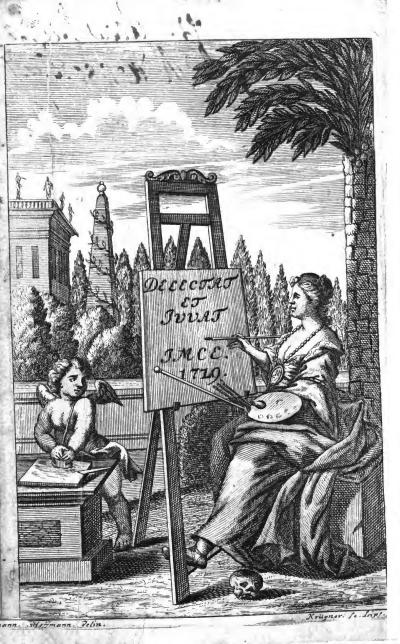

wohl anführende

welcher euridse Liebhaber lehret,

## wie man sich zur Mahleren

zubereiten, mit Del Farben umgehen, Grunde, Furnisse und andere darzu nothige Sachen verfertigen, die Semahlde geschickt auszieren, vergolden, versilbern, accurat lacquiren, und saubere Rupfferstiche ausarbeiten solle.

Diesem ift noch bengefüget

## Vin Kunst-Labinet,

Alles aus eigener Erfahrung aufgezeichnet.

### Johann Melchior Crofern,

Erff. Med. Cand. Teue viel vermehrte und verbesserte Auflage.

ben Johann Rudolph Crokern, 1729.

DON FAIT À LA Bibliothèque Cantonale



## Geneigter

### und Kunst-liebender Leser!

utliche Sachen bedürffen keiner Lob Schrift, weil sie sich den Liebhabern selbst am besten rescommendiren. In Ansehung dessen wird auch nicht nothig

senn obgleich viele berühmte und wohlersfahrne Männer und Künstler nicht allein von der Zeichen-Kunst, von der Proportion des menschlichen Leibes, von allerhand romanischen Bildern, Gebäuden und Säulen; sons dern auch von mancherlen Bluhmen, Thieren, perspectivischen Rissen, Nadiren, und ders gleichen Dingen, weitläuftige und grosse Wersche geschrieben, wohin unter andern zu rechs nen, der Auctor Luminis Pictura, Ciamspanus, in veteribus Monumentis, Düs

eer, Sandrat, Merian, Kilibien, des Arques, Morlois, Lami, Hartnaccius, du Fresne, Alberti, Gorer, Boß, Fusnius, le Brün, und andere mehr, von welchen Johann-Gröning in seinen staatistischen Büchern einen weitläuftigen Catalogum ansgesühret; so ist doch ben keinem, so viel beskant, von den OelsFarben, wie auch von derselben Zubereitung und Gebrauch etwas aussuhrliches anzutreffen: In diesem Erace tat aber sind diese Dinge auf eine kurge, jedet abet ind die Dinge auf eine tutze, jes doch vollständige und zulängliche Art mitgestheilet worden, welches man sonsten in grosssen und weitläuftigen Wercken nicht so beyssammen sindet. Ueber dieses kan auch die guste Aufnahme und die Approbation, welche dieses Werckgen ben curiosen Liebhabern ges funden, von dem Werthe desselben ein genuge fames Zeugnis ablegen. Und eben diese gute Aufnahme, wie auch die östere Nachstrage haben zu dieser neuen Auslage Gelegenheit und Anlaß gegeben. Es erscheinet dieselbe aber in einer etwas veränderten Gestalt, jez doch so, daß nichts davon weggelassen worz den, was in den vorigen Sotionen anzutressen gewesen. Man hat hierben vor dienlich ersachtet, die sonst am Ende bengefügte Zugabe in dem Mahler voran ju fegen; dahero es denn

denn geschehen, daß die vorige Ordnung der Capitel verandert worden. Gleicher gestalt hat man dem Anhange, weil derselbe den Mahler an und vor sich nichts angehet, und ben nahe eben so starck, als das Werck selbs ften ift, lieber einen besondern Situl vorsegen wollen. Inzwischen aber sind alle im Une hange befindliche Kunst-Stücke und Erfindungen unverändert benbehalten worden. Auffer diesem ist noch zu erwehnen, daß in dieser Edition einige Capitel barzu kommen, als nemlich die Capitel vom Lacquiren, und das Capitel vom Kupfferstechen. Zwar ist in vos riger Edition schon etwas vom Lacquiren gedacht worden; allein in dieser Auflage hat man diefe angenehme Wiffenschaft in einer bessern Ordnung und weit vollständiger als suvor vorgetragen, und viele vorher unbestührte Handgriffe, wie auch mehrere Arten von Lacs Fürnissen den curidsen Lesern entdes det, daß alfo einer vor sich felbst diese artige Biffenschaft erlernen kan. Das Capitel aber vom Rupfferstechen ift jego alleterst darzu koms men. Go ift ebenfals im Runft = Cabinet etwas bengefüget worden. Wiewohl, es hate te in demselben noch eine grössere Vermehe rung geschehen, und noch ein und ander Kunst-Stude communiciret werden können, wo nicht 93

nicht die Kurge der Zeit, und die instellende Messe solches verhindert hatte. Indessen kan dasjenige, mas etwan jeso unterbleiben muffen , ben einer andern wiederhohlten Auflage, au des geneigten Lefers Bergnügen erscheinens Solte ja jemand von den Liebhabern guter Kunste und Wissenschaften etwas zu erinnern finden, der brauche nur ein wenig Nachsins nen und genaue Beobachtung der entdeckten Handgriffe, so wird siche schon zeigen ; Daß. Die Sache ihre Richtigkeit habe; oder bencke, daß nichts so vollkommen, daran nicht einer, der gerne tadelt, etwas auszusepen sinden könne. Daferne aber jemanden die Sacher besser bewust, als sie hier entdecket worden, berfelbe wird fich die curiofen Gemuther fehr: verbindlich machen, wenn er ihnen feine bisher unbekanten Sandgriffe aufrichtig entdecket. Ein jeder gebrauche dasjenige, so ihm gefäls: lig, zur Ehre des Allerhöchsten, und zumte Rut seines Rachsten. Uebrigens empfiehlet fich der Gewogenheit des geneigten Lesers

Jena 1729. den 2. May

der Verleger. Ver-



### Verzeichnis der Capitel, so im Mahler besindlich.

| Das 1. Capitel.                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Non der Mahleren und dero Hochachtung. pa                               | g. I      |
| Das 2. Capitel.<br>Beschreibung ber Mabler, Runft, und bes Zeichnens Ru | •         |
| Bou Farben.                                                             | · 5       |
| Bas Fresco mahlen sep, und wie mit solchem umzugehen                    | . 9       |
| Ban dem mablen aus frener band.                                         | 12        |
| Das 6. Capitel. Motors Bon Abtheilung und Maaß desemenschlichen Leibes. | 12        |
| Bom Landschaft mahlen.                                                  | 15        |
| Bom Gebrauch der Farben in einem Gemablbe c                             | ber       |
| Schilberen. Das 9. Capitel.                                             | 16        |
| Bon Stellung ber Glieder, und derer Berfurgung in ein Bilbe:            | tem<br>17 |
| Das 10. Capitel.<br>Bom Historiens mahlen.                              | 20        |

#### Regifter ber Capitel.

| Assessed Management of the Contract of Street, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das 11. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Won allerlen Rleidern. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das 12. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ein Gemählbe leicht nachzuzeichnen. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Das 13. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Won der Beschaffenheit des Zimmers, so jum mable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| erfordert wird. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Das 14. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon ben Erfindern ber Del Farben. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das 15. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon den nothwendigsten Stucken, fo ben den Deligar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ben fepn muffen. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das 16. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon bem Farben: Crein, und ben bargu gehörigen gauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fern und Farben: Cteinen. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Das 17. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ben ben Pinfeln, und berer unterschiedlichen Art. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das 18. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bom Wasch Saffe, worinnen die Pinfel reine gemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| und verwahret werden. 35 Das 19. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon Poletten, wie selbe follen gemacht, und die Farben darauf geleget und gemischet werden. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das 20. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon allerlen Geschirren, darinnen man sowohl die Dels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ale auch Buffer Farben behalten und auf heben foll. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Das 21. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Von der Staffelen, wie auf folcher gemahlet, und wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| die Bilder darauf befestiget werden. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das 22. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon ben trocken Delen und Furnissen, womit bie Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| angemacht werben follen, besgleichen wie bas Lein:De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zu läutern. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Das 23. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon allerlen Gründen auf Papier, Tuch, Holy, Stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| und Metalle. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das 24. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bon ben Farben, welche zu ben Deli Farben tauglich find. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Register der Capitel.

| The state of the last of the l |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das 25. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Bon weissen-Farben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -85   |
| Das 26. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -     |
| Bon gelben Farben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88    |
| Das 27. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3     |
| Bon rothen Jarben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95    |
| Das 28. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Bon grunen Farben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107   |
| Das 29. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Bon blauen Farben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111   |
| Das 30. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Bon braunen Farben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118   |
| Das 31. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Bon schwarten Farben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12[   |
| Das 32. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Bon Golde Grunden, sowohl zu Matte als Glang, Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C.123 |
| Das 33. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| holy und allerlen Bildschnitzer/Arbeit schon weis zu mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _     |
| und zu poliren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138   |
| Das 34. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| holywerck auf manche Hand, Art mit Dels Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Acern zu mahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140   |
| Das 35. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Loui  |
| nen, ingleichen wie man mit Rothelftein, sinefischer D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | inte  |
| blauem Indig und andern Farben tuschiren soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145   |
| Das 36. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *43   |
| Bon Neis; oder Zeichen: Rohlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *40   |
| Das 37. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 149   |
| Mite Del & Farben Bilder reine und gleichsam wieder g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ant   |
| neue zu machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151   |
| Das 38. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • ) • |
| Ein Rupffers Stude ju mablen , bag es fich barftellet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | als   |
| ein mit Del Farben gemabltes Bild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 158   |
| Das 39. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Merley gewundene Arbeit ju mahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155   |
| Das 40. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Papier ju mablen, bas ju Laternen, Pyramiden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | und   |
| 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144   |

| The state of the s |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| dergleichen Zierathen dienlich, welche ben Kindto Sochzeiten, Hulbigungen und sonft andern fol Ehren-Festen gebraucht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | enuen<br>156 |
| Das 41. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Muerlen Schirme von Chartect oder Papier vor di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e Kens       |
| fter , besgleichen von Leinewand vor bie Bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ten 111      |
| madjen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161          |
| Das 42. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Das Bachs Duch ober bie Mebergage ju Sute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n unb        |
| Sonnen/Schirmen zu machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TO Y         |
| Das 43. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100          |
| Einen Schirm für den Regen und Conne gu machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 169        |
| Das 44. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 -          |
| Milerley Bilber von Seibe und Taffet ju machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171          |
| Das 45. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ;            |
| Menn man was zu copiren hat, felbiges aber nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | annas        |
| geln noch anleimen barf, wie bamit ju berfahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | */*          |
| Das 46. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Bon Urfprung, Benennung und Unterscheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| · lacquirens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 186          |
| Das 47. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Bon ben Inftrumenten , fo jum lacquiren nothig , u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nd bon       |
| Zubereitung ber Sachen, welche lacquiret t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | verden       |
| follen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188          |
| Das 48. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Bon ben Farben, beren man fich ben bem lacquir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ren bee      |
| bienet, und ihrer Zubereitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196          |
| Das 49. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 10         |
| Bon ben Lac : Furniffen , und beren Bubereitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 201          |
| Das 50. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 44         |
| Bon allerhand Arten zu lacquiren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 235          |
| Das 51. Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MaGin -      |
| Allerlen Schriften und Bilder auf Stahl, Eisen, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| und Rupffer ju bringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 269          |

Regi:

### megister.

# der Capitel, welche im Runst-Casbinet anzutreffen.

| Das 1. Capitel.                                    | . 3     |
|----------------------------------------------------|---------|
| Bom Bachspoffren, was es fen, und was bargu e      | rfors   |
| dert werde.                                        | 497     |
| Das 2. Capitel.                                    | 3 .3    |
| Bom Bachfe an fich felbft.                         | 298     |
| Das 3. Capitel.                                    | -       |
| Bom weiffen Bachfe, und mic folches ju machen.     | 300     |
| Das 4. Capitel.                                    | 20      |
| arra and a series where the series are a           | 304     |
| Das 5. Capitel.                                    |         |
| Bon den Bache: Formen und derfelben Abgieffung.    | 309     |
| Das 6. Capitel.                                    | - /     |
| Bon allerlen Bachs Blubmen, wie diefelben zu mac   | hen;    |
| nebst den darzu gehörigen Formen und Geschirren.   | 323     |
| Das 7. Capitel.                                    | 1.15    |
| Das Mache zu lothen, welches fonderlich ben den Ma | क्षेत्र |
| Bildern erfordert wird.                            | 330     |
| Das & Capitel.                                     |         |
| Allerlen Blatter und Knöpffe in und an die Bluh    | men     |
| gu machen.                                         | 332     |
| Das 9. Capiteli                                    |         |
| Grun, gelb, roth und allerhand bundt Papier gu far | bent,   |
| und mit Wachs zu überfiehen.                       | 341     |
| Das 10. Capitel.                                   |         |
| Allerlen Wachs: Bluhmen aus Papier ober Taffe      | t zu    |
| machen.                                            | 342     |
| Das II. Capitel.                                   |         |
| Allerlen schöne Bluhmen und Blatter von Flocks     | ober    |
| turckischer Geide zu machen.                       | 343     |
| Das 12. Capitel.                                   | 4       |
| Schaum Bluhmen oder Bluhmen von Saufen Bi          | ascu    |
| zu machen.                                         | 347     |
|                                                    | Pas     |
|                                                    |         |

#### Register Der Capitel.

| Das 13. Capitel.                                   |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Das Wachs zu vergulden und zu verfilbern.          | 354                                     |
| Das 14. Capitel.                                   |                                         |
| Allerlen Früchte zu machen, sonderlich aus Al      | aun und                                 |
| Badyfe.                                            | 356                                     |
| Das 15. Capitel.                                   | -,-                                     |
| Bluhmen von hollandischer oder anderer feinen !    | einmanh                                 |
| ju machen.                                         | 358                                     |
| Das 16. Capitel.                                   | 270                                     |
| Milerhand Lichte und Facteln, desgleichen auch die | Mache                                   |
| Lafeln ober Wachs Stocke aus Machs gu              | transautie                              |
| gen.                                               |                                         |
| •                                                  | 36E                                     |
| Das 17. Capitel.                                   |                                         |
| Eines lebendigen oder todten Menfchen Gefich       | te abjus                                |
| formen.                                            | 371                                     |
| Das 18. Capitel.                                   |                                         |
| Geftupfte Arbeit zu machen.                        | . 573                                   |
| Das 19. Capitel.                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Mook mit bundtem Wachs zu farben.                  | 574                                     |
| Das 20. Capitel.                                   | 26.1                                    |
| Bon Febern, fo mit bundtem Bachs gefarbet,         | ATTANTAN                                |
| Bluhmen zu verfertigen.                            |                                         |
|                                                    | 375                                     |
| Das 21. Capitel.                                   |                                         |
| Allerlen Postementen und Fuß, Breter, ju Bild      |                                         |
| andern Sachen zu machen.                           | 376                                     |
| Das 22. Capitel.                                   |                                         |
| Vom Sipfe, wie solcher zu handthieren, und alle    | rlen Cas                                |
| chen baraus zu machen.                             | 380                                     |
| Das 23. Capitel.                                   | 500                                     |
| Bilber bon Gips zu machen.                         | 204                                     |
| Das 24. Capitel.                                   | 385                                     |
| Den Sipe ju farben.                                |                                         |
|                                                    | 384                                     |
| Das 25. Capitel.                                   |                                         |
| Sips zu marmoriren , oder als einen schönen        |                                         |
| Marmel zu machen.                                  | 385                                     |
| Das 26. Capitel.                                   |                                         |
| Won Sipse Tifche Blatter, Gaulen, Rugeln und       | allerlen                                |
| vierecfichte Steine in die Stuben ju machen.       | 390                                     |
| •                                                  | 700                                     |

| Das 27. Capitel.                                   |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Gips auf allerley Manieren einzulegen              | 993        |
| Das 28. Capitel.                                   |            |
| Gips zu poliren, und bemselben einen schönen       | Glant gu   |
| geben.                                             | 394        |
| Das 29. Capitel.                                   |            |
| Ein Rupffer auf Gips abzudrucken.                  | 400        |
| Das 30. Capitel.                                   |            |
| Ein Rupfferstude auf ein Glaß zu bringen, un       |            |
| schön zu mahlen.                                   | 402        |
| Das 31. Capitel.                                   | (011.E     |
| Allerlen Schrift, Blubmen und Gemablbe auf mablen. |            |
| Das 32. Capitel.                                   | 405        |
| Bie man fowohl die gemeinen , als die fo           | genanten   |
| Stahl's Spiegel verfertigen soll.                  | 416        |
| Das 33. Capitel.                                   | 410        |
| Die runden Glaße Rugeln gleich ben Spiegeln gu     | machen.    |
| und mit allerhand Marmor zu mahlen.                | 428        |
| Das 34. Capitel.                                   | 1-0        |
| Wie man in Soly allerlen Figuren Schneiden, m      | nd sie abs |
| drucken solle, und wie die Schriften der Bu        | d)dructer  |
| gegoffen werden.                                   | 434        |
| Das 35. Capitel.                                   |            |
| Das so genante turckische, wie auch allerhand      | vergoldes  |
| tes und mit Bluhmen bedrucktes Papier gu ma        | chen. 447  |
| Das 36. Capitel.                                   |            |
| Das gemahine Muschel: Gold, Gilber, Metall o       | der Mess   |
| fing zu machen.                                    | 454        |
| Das 37. Capitel.                                   |            |
| Allerlen Gachen, so tief als erhoben, auf unte     | rschiedene |
| Art abzuformen.                                    | 456        |
| Das 38. Capitel.                                   |            |
| Allerlen Sachen aus Papier zu machen, Diefelber    |            |
| len , zu vergolden und zu marmoriren.              | 459        |
| Stroh auf vielerlen Art zu farben, und allerh      | anh Ga.    |
| chen daraus zu machen.                             | 463        |
| -A August Du minehelle                             |            |
|                                                    | Das        |

#### Regifter der Capitel.

| Das 49. Capitel.                                 |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Solg auf allerlen Urt Farben bundt ju beigen, u  | nd mit |
| Sulffe des Feuers ju schattiren.                 | 469    |
| Das 41. Capitel.                                 | • •    |
| Bein mit mancherlen Farben zu farben.            | 483    |
| Das 42. Capitel.                                 |        |
| Gezogene ober hollandische Spulen zu machen.     | 485    |
| Das 43. Capitel.                                 | 409    |
| Sute Dinte gu machen.                            | 486    |
| Das 44. Capitel.                                 | 700    |
| Siegellac von allerhand Farben zu machen.        | 494    |
| Das 45. Capitel.                                 | 727    |
| Dblaten , fewohl zum Rirchen Gebrauch , als auch | Briefe |
| Damit zu versiegeln, zu machen.                  | 499    |
| Das 46. Capitel.                                 | 777    |
| Muerlen Arten , Leim und Rleifter gu machen.     | 506    |
| Das 47. Capitel.                                 | 3.00   |
| Unterschiedliche Rutte zu machen.                | 500    |
| Das 48. Capitel.                                 | 209    |
| Allerley runde Futterale mit Schrauben zu machen | . 520  |
| Das 49. Capitel.                                 | , ,,,, |
| Schilderdten/Arbeit zu machen.                   | 523    |
| Das 50. Capitel.                                 | 7-0    |
| Darmi Saiten zu machen.                          | 523    |
| Das 51. Capitel.                                 | 343    |
| Schone Corallen : Zincken zu machen.             | 525    |
|                                                  | · 5*7  |
| Das 52. Capitel.                                 | 506    |
| Schone rothe Corallen.                           | 500    |
| Das 53. Capitel.                                 | Ciana  |
| Auf Cattun, Leinewand und semisch Leder allerlen |        |
| ren, Spigen und Bluhmen zu drucken.              | 527    |
| Das 54. Capitel.                                 |        |
| Lichter'zu ziehen, die helle und lange brennen.  | 530    |
| Das 55. Capitel.                                 | 40.0   |
| Weis Kupffer zu machen.                          | 534    |
| Das 56. Capitel.                                 |        |
| Farben aus, den Bluhmen zu ziehen.               | 544    |



#### Das 1. Capitel.

### Von der Mahleren und dero Hochachtung.

ie edle Mahleren Kunft ist eine Tocheter der Bernunft, und eine Ernahrerin aller Wiffenschaften. Sie war vor Zeiten ben den meisten Belden, und hochgelehrten Leuten in groffer Burde, derohalben auch in

Speion dem gemeinen Mann solche Kunst zu lernen verbothen, und allein den Selgebohrnen zugelassen. Und weil selbe so hoch geschäßet, so wurde sie auch mit sonderbarer hoher Hochachtung und Beschenckung beehret, wie man dents ein alt Ehren-Zeichen dieser Kunst zu Ehren ausgerichtet findet, daran man den guldenen Scepter Alexandri Magni mit des Apellis Pinsel vereiget und verbunden hangend siehet. König Attalus stehet gang betrübet, weil ihm ein gemahlter Bacchus sur 60000. Sestertios abgeschlagen worden. Ein rauches Tuch von Apelle und Protogene gemahlt, ist theurer als alle köstliche Stücke in Julil Casaris Pallast geachtet worden. Es gereichet auch der Mahleren = Runst zum grösten Ruhm, daß 3. Städte, nemlich Rhodus, Sycion und Saragusa, ihr viel Dancks schuldig worden, weil sie um ihrent willen von dem grausamen Mars, und der rasenden Bellos na mit blutigen Verherungen verschonet worden.

Huch von unfern Zeiten etwas zu fagen, fo war vor ein gemahltes Pafions. Stude 20,000. Gulden gebothen, auch ein Conterfen halber Lebens Groffe von Raphael Urbino gemahlt, bemfelben 3400. Gulden gebothen, welches hernach dem Herren Alphonso lopes vor 3500. Bulden gefolget: Eben biefer herr hat auch ein Marien-Bild eines Bogens groß von dem berühmten Mabler Citian verfertiget, vor 3000. Gulben bezahlet. Es hat auch der lobliche Dagiffrat von Amfterdam ju Erweifung ihrer groffen Begierde mit dem Ronige von Engeland in Ginig-Teit zu leben; unter andern Rofflichkeiten ihme funff gemablte Stude verebret : Memlich ein Marien - Bild eines Bogens Papier groß, und von Raphael Urbino gemahlt. Ein ander Marien - Bild und noch eins von ber Bermahlung Chriffi mit St. Catharina von Berona, famt noch einem Stude von Titian, endlich das Conterfen eines Runft-liebhabers in feinem Studio von 2110 zonio de Corregio verfertiget, welche alle, obgedachter Rath, aus des herrn Renft Runft-Cabinet allda erhoben, und mit 35000. Sollandischen Gulden bezahlet. West Mas

#### Das 2. Capitel.

#### Beschreibung der Mahleren-Runst und des Zeichnens Muß.

ie abeliche Mahleren Runft, ift eine Runft eine Flache mit unterschiedlichen Farben auf einer Taffel, Mauren oder Tuch, nach dem Abrif oder Zeichnung zu überziehen, welche burch vernunftige Austheilung und funftlich ge-Jogene Striche eine Bigur ober Bild entwerffen.

Die Zeichnung aber gleichwie fie eine rechte Mutter der Mahleren-Runft ift, und ihren Urfprung aus der Wernunft hat, fo erfordert folche ein sonderbares Urtheil, als die Universal-Form, Joes oder Modell aller Dinge, so die Natur jemahls gebohren.

Es ift aber ju der Zeichnung vonnohten, fonderbare Hebung fich gefchickt, fertig und hurtig mache, fowohl mit Feder, Griffel als Rreibe oder Rohlen abzuzeichnen, oder wohl nachzubilden, was die Matur semable ans Lages-liche gebracht. Man muß urthellen, ob diefes oder jenes vernünftig, wisig gezeichnet, und gestel-let sen? Db erwas zu verbessern und zu andern, auch wie sothane Berbesserung anzugreiffen, und zuwege zubringen sen; aus diesem langen Discurtren und Machsinnen des Berftandes wird nach und nach die Erfahrenheit und Wes wohnheit reiff und zeitig. Wenn man nun in solchem Dlachzeichnen burch viele lebung eine A 2 gute

gute Practic und Gewohnheit , auch fichere San-De erworben, mag man gur Abzeichnung der lebendigen Dinge schreiten, und darinne mit emfigem Bleis und Aufficht fich fo lange üben, bis man eine nach den Regeln wohl gegrundete fichre Maturlichfeit erwerbe, und hierzu ift allerdings nohtig die Besuchung der Academien, da man in Befellschafft anderer von einem wohlgestelleten Subject und lebendigen Modell unterschiedliche Diefes ift nun der befte Stellungen absiehet. Deg zur Wiffenschaft ber aufferlichen Zergliedes rung , Maaß und Gintheilung des Menfchen grundlich zugelangen.

Es foll und muß aber die Zeichnung mit fonderbarer Bernunft, rarer Invention, Abtheis lung und Stellung, als an welcher am meiften gelegen, gemacht fenn: damit alle Theile git Bergnigung eines vernünftigen Auges wohl

übereinstimmen, und herfur fommen.

Um nuglichften aber wird es fenn , wennt man fich an nackenben fowohl Mannes - als Weibes-Personen, auch Kindern im Zeichnen, wie wor gemeldt, geubt und erfahren machet, und sselbe ihm fest in das Gedächtniß drucket, auch an folchen die Mufculen, Abern, Rippen, den Rudgrad, die Guffe, Urme, Beine und Rnie-Scheiben wohl in acht nimmt , damit man diefelbigen auch ohne Borbildung und Eremplar nas turlich und febhaft zu gestalten wiffe.

Hierzu wird auch behülflich fenn, daß man ausgearbeitete, zerlegte oder anatomirte Leiber febe oder gefeben habe, um zu wiffen, wie ein jedes Bein zwischen Saut und Nerven, Fleisch und Musculen siehe oder liege, um folche nachmals mit mehrerer Sicherheit ohne Sehler nachzumachen.

### Das 3. Capitel. Von Farben.

ie Bereinigung der Mahleren ift die Uneis mateit und Zwiespalt mannigfaltiger Karben, welche durch die Runft und Wiffenschaft des Mahlers vermischt, tauglich find unterschiedlis che Theile Des menschlichen Leibes, der haare, Der Gewandter, und alles andern lebhaft auszubilden. Bierbenift nun zu beobachten , daß man Die Karben nicht gleich obenhin auf die Taffel ffreichen, wie von etlichen geschicht, sondern mit groffer Bernunft diefelben anwenden folle, bamit die rechte Erhebung erfolge. Man muß diefelben nach Erforderung rechtmäßig mischen, und alfo anlegen, daß das Bornehmfte in bem gangen Werde ober Gemablde vor allen jum reicheften, lichteften und fchonften hervor komme. Es muffen auch ihre Rleidungen am lebhaftes ften gehalten und mit den Bildern ihre Rleifch-Sarbe, in Die Weite mit allen andern gebrochenen Karben fich verlieren. Man bat die gemeinen und bienstmäßige Perfonen ber Figur mit fchlechten und gebrochenen Farben benzubringen, als woburch die fürnehmern Dersonen ein mehreres Unfehen gewinnen. Es ift auch nothig, daß ber Grund, wogegen folche Bilder fteben et-

was heller, als andere hervor fpiele, damit diefe famt den Farben bavon unterschieden, und gleich's fam abgesondert erscheinen , und die erfte Bildnis helle, die andere aber nach und nach verdundeltere und vermischtere Sarben haben. Der. Runftler hat fich beffen jederzeit zu befleißigen, daß die principal Personen mit den ftarcften und annehmlichsten Farben gemablet und am lichteften Drt ju fteben fommen , allezeit vollig , und nicht mit halben oder viertel Leibe gebildet werben, und nicht schonere Rleidungen, als fie felbft find , befommen. Bingegen find die gemeinen und dunckelen Farben eigentlich und am besten dienlich zu den gemeinen Perfonen, und so abfeite an einem dunckelen Ort ober in einer Ecte oder Wincfel stehen. - with ichin und und ber

Der nackende Mensch muß also bekleibet werden, daß man die Farbe der Rleidung von Haut und Fleisch mercklich unterscheiden konne. Die Rleidungen sollen zwar sichtbarer und zierlich senn, doch also, daß deren große Falten nicht über quer den Leib oder die Arme durchschneiden, denn hieraus wurde große Unordnung wegen der damit bedeckten Glieder entstehen: Demnach sols len die Falten jederzeit mit Bescheidenheit natürlich geleitet werden, daß man die Gliedmassen darunter sichtbar und erkenntlich mit gewisser Eintheilung wahrnehmen möge.

es ist auch wohl zu mercken, daß ben den nackenden Leibern die Gewänder, so gelblicht, rothlicht, vielfarbicht, und von Purpur mit fin sterm oder grunem Grund auf blau und gelbe nicht nicht übel stehen; wenn man sie nur etwas dunckler halt, als gemeldete Fleisch. Farbe, und dies jenigen Vilder so näher unter das Gesichte kommen, sichtbarer und klärer von Farben sind als die andern.

Der Mahler muß gleich Anfangs in seinem Berstande die Austheilung der Farben beobacheen, damit er nicht ploglich von einem Ertremo in das andere falle, nemlich die höchste und niesdrigste, oder die lichteste und finsterste Farbe sust neben einander seze, denn dieses würde eine unartige und widerwärtige Karrigseit auswirken. Desgleichen geschicht aber nicht durch den dunckelen Schatten in gleicher Figur, so gleich auf die andere zurücke schläget, dessen Dunckelheit vielemehr andere Farben unr annehmlicher und beleberer hersürbringet,

Es muß aber dieser Schatten mit seinem Corper vereiniget senn, damit bendes nicht mehr einen scheckichten und gesprengten Teppich, als was sie bilden sollen, vorstelle. Dann gleich wie ein einiger falscher Thou oder Klang eine gange herrliche Music verstellet, und unlieblich zu hörren macht; also kan auch ein einig Gliedmaß, oder zu harte Farbe ein völlig Gemählde vernichten und verwerslich machen. Das gar zu hohe weis oder Feuer-rothe beleidiget das Gesichte, und das allzu bleiche oder dunckele machet die Kunst-Stücke veraltet und verlegen, wist also das Mittel mit Verstand und gutem Urtheil gestrossen senn, in welchem Stücke aber noch viel A.

Runftler fehiger Zeit zu thun finden. Etliche Theile in der Bildnis oder Biftorie, fo zu entwerffen ift, muffen verdunckelt, oder nach Ordnung im Schatten fommen, weil fie entweder als pon ferne vorgestellet werden, oder damit fie bes nen, so voran ffehen, ein besseres und mehreres Unfehen erwerben, und folde erheben. Denn gewiß ift es, daß eine groffe Lieblichkeit und Uns nehmlichkeit in Abwechselung und Brechung der Farben bestehet. Man muß ben Alten nicht ein lichtes, rothes, frisches, und den jungen Menschen hingegen ein gelb braunes, langweiliges, trages Angesicht zueignen. Wenn man aber den Alten in einem Winckel mit einem gelb - braunen, oder von der Sonne und Stanb verschwarten und vernebelten Ungeficht vorftellet, gegen über aber einen jungen Berliebten mit feiner Dame gants schone, lichte, feurig und brennend, bald weis, bald rothlich machet, so wird solche strittige Uneinigkeit bald eine liebliche Einigkeit auf ber Runft-Blatte gebähren, und die niedere, bleiche und dunckele Farbe erft ein Preis-volles Unfeben, und folgbare Chre dem Runfter erwer-Deffen allen haben fich unter den alten beruhmten Kunst-Mahlern, Raphael Urbini/ Correctio, Titian, und viel andere mehr auf Mauren in Del-Farben, mit fonderbarem erleuchtetem Urtheil und Berffand ju ihrem immerwahrenden tob und Ruhm ben aller Dach- Welt sehr funstlich bedienet, wie denn noch andere neben ihnen auch unsere alte Teutsche als Albrecht Durer, Zans Zollpein, und andere mehr

nach und nach die Berbefferung der Cotorif und bes naturlichen Befens erfunden.

#### Das 4. Capitel.

Was Fresco mahlen sen/ und wie

Die Kunst auf Mauren und nassen Kalck zu mablen, übererift alle andere Mahleren, in diesem / weil solche in einem Tage geschehen muß, ba man sonst in andern Sachen viel Jahre und Mortate mit verändern und verbessern zu-

bringen fan,

Es ift aber Brefco mablen, wenn man eine Maure mit Mortel ober Kald bewerffen laft, und alfo auf folden naffen Rald mablet, und muß der Mabler fo viel als er bewerffen laffen, alfofort übermablen ; denn fonften vertrucknet der Anwurff samt der barauf angefangenen Urbeit allzuhart, daß folche hernach mit bem daneben juftehenden Anwurff fich nicht mehr vereinbaren noch felben annehmen, fondern fio fcheis ben fich fpatlich von einander, gerfpringen ende lich und fallen ab: will alfo diefes Mablen hurtig in ben naffen Rald nach einander verfertiget fenn. Es werden aber hierzu lauter Erd , Karben, aber feine Mineralien genommen, fondern bas Weiffe von gebrannten Trevertin Stein, ober gehrantem Kalcf, gelhem Ogger, Braun, voth, Zerra verta, Ultramarin ober blau Azur, Smalta, braun Ogger, Umbra, Kinruf und dergleichen Farben, fo von einem ftarcten Befen find,

find, und die der Ralet nicht aufzehren fan. Dies fe Mahleren will haben eine geschwinde Sand, reiffen hurtigen Berftand, weil die Farben, wenn fie noch naß, ein Ding viel anders vorftel-Ien als wenn fie trucken find. Es muß auch der Mahler in diefer Arbeit mehr ber Bernunft, als des Abriffes fich bedienen, alles schon gleichsam in einem Grieff haben, und ein geubter Runftler fenn; weil die Arbeit feine Saumfeligfeit noch Bech - Bruder duldet. Bierben ift aber ju merden, baf man nichts ju retouchieren übrig laffen, oder das feine Leim-Farben, noch mit Dagers gelbe, Gummi ober Tragant angemachte Farben darzu kommen muffen; weil hierdurch ber Mauren ihre natürliche Weisse entfället, und nachgehends alle Farben abstehen, fehr gelbe, befilich und schwart werden. Wer eine vorneh. me hiftorie in Fresco mablen will, der durchfinne und bedencke die Historie wohl, barnach mache er seine Zeichnung auf Pappier, wenn ihm nun folder Abris beliebig, fo mache er die Bilder der vorhabenden Figur auf eine gange Taffel pon Erde oder Bachs (auch befleibet nach Dothdurfft mit fein genetter Leinewand ober dunnene Beug) ein ober zwen Spannen hoch. Wenn also das Muster vollbracht ift, so sege er dasselbe fo hoch und weit von sich, wie es sein Horizonts Licht und Weite erfordert, und die Ordnung ber Hiftorie mit fich bringet : aledenn wird fich erzeigen der Figuren Abtheilung, licht und Schatten, halbe und bende Theile vollig nach der Matur, Schlag und Bebrauch. Mach foldem nimmt

ber Mahler ein bargu jufammen gepaptes Pappier, der rechten Groffe, wie er vorhabens ift. das gange Werch ju machen, zeichnet darauf mit etwas Behülff der fürnehmften Theile des Lebens die gange Hiftorie wohl ausgeführer. Wann Diefes fertig, to fchneidet man ein Stucke ab, just soviel als man selbigen Zag zu verrichten ibm vorgenommen hat, und leget solches auf den Plat des angeworffenen nassen Kalds, und fahret denn mit einer fpigigen Pfriemen oder Gifen fauber über den Umrif des Pappiers. Wenn folches geschehen, so findet der Mahler darunter ben Umrif feines Surnehmens durchzogen, weit der frische Ralck gehorsam ist, und hierauf wird mit Karben nach dem Niß gemahlet; des anbern Lages wird wieder ein Stuck von obgedachtem gepapten Pappier abgeschnitten, und damit, wie gemeldet, verfahren, und also alle Zage fortgeseket, bis das Werck vollbracht ift. man aber auf eine Laffel oder Zuch nach dem Dtufter hinten mit trucken geschabter Kreiden oder Kohlen es wohl schwarz gemacht, so lege es also auf die Taffet fest nieder, und mit dem Stifft umgogen, ober durchpausche es, alebenn findet man selbigen gang auf der Taffel, und Dieses ist der gange Process ben den Italianern und Florentinern : welche nach dem Leben mahlen , bedienen fich allein ber natürlichen Modellen, nach welchen fie ihr Vornehmen mit gutem Ura theil durch Benhülffe der Kreiden auf ihre Taffel zeichnen, und also ohne ferner Mittel das gante Werd fortseigen. Gin guter Del- Farben Mah.

ler verderbet fich aber mit vielem Fresen mahlen, bergleichen mit den Wasser-Farben, weil er das durch zu einer grellen, falten Wasser-Farben Masnier verleitet wird.

#### Das 5. Capitel,

Won dem

### Mahlen von frener Hand.

ie meiften heutiges Zages , fowohl Italianer als auch Teutschen, zeichnen ihre Erfindung gen nach dem Mufter von freger Sand mit Rreis De auf das Zuch oder Zaffel, und fangen darauf an folches zu untermahlen, theils beginnen ihre Gemahlde gleich Anfangs vollig auszumahlen, und diese find die Erfahrnesten und Burtigften. Welcher Mahler aber langsam ift, der giebt damit Unzeigung feiner Unerfahrenheit, und daß er in feiner Bernunft nichte erfinden, oder vorbile den fonge, wie er ein Ding recht machen foll, er febe denn die Sehler por Augen, derohalben foll fich ein jeder dahin gewöhnen, daß er allezeit alle Dinge im Ginne und Berffande zuvor wohl über-Splage, ehe er Band anlege, und feine Arbeit auf eine gute Erfindung und Wiffenschaft grunde.

Das 6. Capitel.

Von Abtheilung und Maaß bes menschlichen Leibes.

Erstlich misset man von dem Orte des Hauptes

oder Stirn, allwo das haar zu wachsen anfahet bis unter das Kinn hinab, so wir das Angesicht mennen, dieses ist ein zehender Theil von des Menschen Länge. So ist auch die Hand von dem Orte an zurechnen, wo sie sich an den Urmen an bieget, bis jum Ende des langsten Fingers, die Lange des Angesichts, der vordere Urm, Cubicus genannt, vom Ellebogen bis jum Ende des mittelften Fingers gerechnet, giebt ein vierdtes Theil wom Menschen. Wein man von des Sauptes Wirbel an bis unter das Kinn rechnet, so wird fich befinden ein achter Theil des menschlichen Leis bes, also auch wenn man einen Faden hinten bom Ropff-Wirbel bis jum Ende des Salfes Weiter vom Unfange bes haares ber Stirne abwarts bis wo des Menschen Bruft ant bochften erhaben ift; ift ein fechster Theil; wenn man aber das übrige des Ropffes bon oben an bargu rechitet, fo wird juft ein Blertheil fommen. Bom Anfange des Baares bis zwischen die Au-genbraunen an die Dase, von dannen weiter bis jum Ende der Dafen ; und von dar bis unter das Kinn, ift ein jedes ein drittes Theil vom Ungesichte, und alfo diefes dren Dasen lang. Don des Ruffes hinterften Ferfen an bis zum Ende des andern Zehen ift ein fechfter Theil vom Menfchen, nemlich 6. Fuß lang. Won der Bruft, wo der Bauch anfängt, oberhalb des Mabels, bis unter das Knie, langet sich ein vierdtes Theil des Men-Wenn ein Mann ausgestrecket auf der Erden lieget, und man ihm eine Zirckel-Spike auf den Bauch seite, folgends die andere herum fuß=

führet, fo kommet jedesmahl am Ende Der Behe, und ber Ringer juft ein vierdter Theif. Alfo ift Der Mabel Der rechte Mittel-Punct am menschliden Leibe , und findet man von da bis jum Saupte, auch bis jum Ende des langften Fingers, und ber Ruf. Goblen einen volltommenen runden Cirdel, wovon benn auch ein Biered zu machen ift. Es jeiget aber der furkefte Weg , daß vom Saupte an bis auf die Fuß. Cohlen, die lange 8. Baupter, jedes 4. Mafen lang fen. - Wenn man alfo den Menschen mit 8. Sauptern abmeffen will, foll man das Bild an eine hangende Blen - Waage ftellen, alebenn miffet man vom Ropf bis an das Rinn eine Ropfs-lange ; von dem Rinne an bis gu der Bruft - Warken, die andere lange; bon dar bis auf den Nabel die dritte; vom Nabel bis an das mannliche Glied die vierdte; von dannen bis jum halben Schenckel, die fünffte; von bar bis jum Rnie die fechste; vom Rnie bis an bas halbe Schien-Bein die fiebende; und endlich von dar bis zur Ruß-Gohlen die lette. Der Breite aber von der rechten gur linden Achfel, foll der Mann 2. Saupt . und von einer Sufften aur andern 2. Angesiches stängen haben.

Die Rinder find insgemein 5, Saupter lang, Davon rechnet man drene mit der Schaam, und zwene an Knien und Beinen, sonst haben sie im

Dritten Jahr den halben Theil ihrer lange.

NB. Man muß in Borstellung einer historie zuweilen vergrössern, auch im Drucken, ausbehnen, strecken, biegen, umkehren, einziehen, verfürzen und einbucken, viel Beränderungen machen, machen, und zu befferer Erzeigung der Gemuhte. Bewegungen mehren und mindern.

#### Das 7. Capitel. Bom Landschaft mahlen.

Sine Landschaft foll nicht mit gang brauneit ober gang hellen; aber wohl mit lichten gebrochenen Sarben gemahlet fenn. Die Grunde in der Landschafts-Mahleren weisen den Berftand Des Mablers, wann folche wohl eingerichtet, an einander gehanget und gleichfam gebunden wer-Den Co follen auch die Landschaften nicht mit allzuvieler tuft, Bergen / Gebauden ober Saufern überfest, fondern vielmehr mit groffen fchonen Baumen und Krautern gezieret werben. Den Borijont mit feften Grunden, darauf je-Desmal vorne her etwas groffes ftehet, und al-Les andere hintan weichet. Die Bilber und bas Bich in ben Landschaften follen nicht fonderes Licht, Schonheit und Sarben befommen, damit fie nur ale ein Benfag ber Landschaften fich untergeben.

Es soll auch ein Landschaft-Mahler die frühe Tages-Rothe wohl in acht nehmen, mit einem Kunft-liebenden Gefährten seine Augen in die Felder, Baume, Bachlein, Berge, Thaler, Wiesen und Auen wenden, und solche zu seiner Lehre anwenden, auch die vordern und hintern Grunde wohl auf einander zu ordnen wissen. Derohalben ist es rathsam, daß er alle seine Landsschaften nach den Leben mable.

Das

### Das 8. Capitel.

## Nom Gebrauch der Farben in einem Gemählde ober Schilderen.

Be follen aber allezeit die Farben in ihrer Gis genschafft den Schatten, wie ihn bas Licht porftellet vereinbaren. Man muß auch wohl unterscheiden die alten Berfonen, die Farben bes Angefichte und ber Leiber, und ber Sande an Mis ten und Mungen. Die Mannes - Bilber miffent harter gebildet werden, ale die garten Beibes. Bilder und Rinder; alfo bie ftete in ber beiffen Sonnen arbeiten, ober fouft harter tuft untergeben find, oder auf dem wilden Meere fchiffen. ben denen foll gelbe, schwark, braun und roch nicht gesparet werden. Ein Mabler foll fich nicht verdrieffen laffen, jedes Urtheil, ja mehr von Feinden als von Freunden geduldig anzuhören! wer in dieser und andern Runften etwas loblis ches thun will, der muß fie juvor recht erlernen ; Runft hat ihren Damen von konnen, benn man muß tonnen und fennen, was man ausüben will. Es foll aber ein Mahler, ber mit Berftande und Rlugheit verfeben ift, fich nicht eben an eines and Dern Manier allzuhart binden, daß er berfelbent in allen Stucken folge, fondern er foll mehr ben ber Matur, als ben andern in die Schule gehen. Es gehoret aber darju eine groffe Muhe, und wird die Bollkommenheit durch abcopiren und Nachahmung anderer auten Gemablde endlich erlanget. Das

#### Das 9. Capitel.

# Von Stellung der Slieder/ und der ver Verfürzung in einem Bilde.

Gin Bilonis muß in geraber Linie fteben; Urm und Beine follen benderfeits mit voraus geben umwechfeln. Das Ungefichte foll fich allezeit Dabin wenden, wo der Arm hinaus zeiget, biefes ift in allen Statuen der guten Antiquen, auch in ben Studen felbiger und igiger Welt berühter Mabler zu feben. In den geiftlichen Gruden ftehet das viele Berdreben des haupts nicht mohl, als welche erbarlich und andachtig fommen follen. Den nachdendenden Bilbern muß man bie Glied. maffen recht an einander fligen, ber Sals muß nicht gutragt fenn; wenn fich ber Ropff gur rech-ten wender, muß bie lince Achfel niebriger benn Die techte gebildet werden : hingegen wenn die Bruft vorgebogen ift, und ber Ropff jur linden schauet; muß oben maßig die rechte Achsel niebriger fenn, als die linde. Man ift aber an diese und andere Regeln nicht gebunden, sondern man fan es nach Bernunft und Mothdurft ver-Die vornehmften Glieder follen moglichst sichtbar und unverbeckt bleiben. Bielfältiges Verkurgen ift zu vermeiben, sonderlich der Armen, wenn Plat und Raum vorhanden ift. Es zeichnet sich auch sehr übel, wenn ein figend Bild bie Suffe auswarts, und hingegen die Rnie einwarts gegen einander fehret, wenn aber bie Rnie

Anie auswärts gehen, und die Fuffe zusammen creuken, so giebt es einen beffern Wohlstand.

Der Weibes - Vilder Veine, es senn gleich sigende oder stehende Vilder, sollen erbarlich, und nicht zu weit von einander stehen: es kommet auch sehr übel an sigenden Mannes - Vildern, noch schlimmer aber an den Weibes-Vildern, sie sind nackend oder gekleidet, wenn man gerade zwisschen bende Knie hinein siehet, und ist löblicher, wenn solche lincks oder rechts gekehret werden.

Wiel berühmte Mahler haben diefen Ubelfand an fiehenden und auch liegenden Bildern eingeführet, daß fie, wenn die rechte und linche Sufte auswandet, die Achfel felbiger Seiten erhoben. Da doch hingegen insgemein die Achsel der Seiten niedriger, als die andere fenn foll: es foll auch jederzeit das haupt, wenn es moglich, fid) nach der höchsten Achsel wenden. Wenn zierliche fürnehme Bilder und nicht grobe Arbeiten zu machen find, follen fie nicht bende Urmen oder Sande zu einer Berrichtung zugleich aufheben oder anwenden, es ware denn, daß das Bild Arbeit thate, fondern damit abwechseln, und als fo foll es auch mit den Suffen gehalten werden; man foll im wenden und biegen der Glieder erbarlich ben der Matur-Zierde bleiben. Im über fich sehen eines Bildes muß man das Angesichte nicht rudwarts niedriger hangen laffen, alfo, daß die Augen gerade hinauf gen himmel feben. Man muß auch daffelbe nicht allzu tief für fich neigen, alfo, daß die Achfel dem Dabel in der Bohe gleich fommet; bas Saupt muß man nicht weiter ums feb=

fehren, als bis das Kinn auf ben Achseln stehet. Dingegen ist ben Händen und Kussen mehr Frenheit erlaubet. Gleichwohl soll man den Arm nicht zu hoch heben, sondern nur bis der Ellebogen mit der Achsel gleich komme. Es ist aber allezeit die Natur für eine sichere Richt. Schnure zu halten. Die gehenden Bilder sollen nicht weister schreiten, als eines Jusses länge von einem zum andern, die berühmten Alten haben allezeit ihre stehenden Bilder als wolten sie gehen, auch etwas wanckend, sehr rühmlich und angenehmigesstellet. Die Zierligkeit der Füsse im aufs und niederheben ist hierben, sonderlich im Tanken, mit geradem Leibe zu beobachten.

Rurglich man hat in dergleichen Gemählben auf der Bilder Natur, artige und wohlsittliche Verrichtung und Arbeit scharff zu sehen, daß die Hande und Finger richtig und wohlanständig wirstend, als ben Harffen-Instrumente und kautens Spielen, ben werffen, hauen; schiessen, tragen, graben, lauffen, schnauffen und springen, vorsgestellet werden, also daß die andern Glieder auch

erftlich mit Gemeinschaft haben.

Die Nymphen, Schäferinnen, Göttinnen und Concubinen sollen reigend und schön von Gliedern, lebhaft, mit frechen Bewegungen, auch sowohl in Verrichtungen, als sonst insgemein liebreich und angenehm, in sonderbarer Zierlichfeit der Farben, vorgebildet werden.

Den Alten giebt man etwas in die hand, so ihnen behülflich ihren schwachen Leib zu ertragen, und bildet sie mit muden Beinen gebuckt und

verzagt, und geneigt zur Ruhe. Man hat auch auf der Personen ihre Lendenschaften, Amt und Beruff zu sehen, daß man gleich aus ihrem Gesichte, Verrichtungen und Geberden ihre Unternehmungen erkennen möge.

#### Das 10. Capitel.

## Wom Historien = mahlen.

Sin vernünftiger Siftorien-Mahler muß im feinem Gehirne die nothige Ordnung haben. Solche Mahleren zuförderst wohl überlegen das mit erzu Borstellung eines vollfommenen Wercks durch gute Wissenschaft und Erfahrenheit gelangen, und seine Erfindung, es sen auf Gründe in Häusern Saalen, Kirchen oder andern Feldungen, mach Erforderung der Kunst und Ordnung die Historien zum Stande bringen könne.

Es sind aberzuförderst steben Haupt Regeln und Austheilungen; die man im Historien-mahlen in acht zu nehmen hat: daß man nemlich das Gemählde aufwerts oder über sich, abwerts oder unter sich, bald zur rechten, bald zur linden sühre, von sich weichen oder abgehen, auch zu sich kommen mache, und in die Rundung schlage, oder Eirckel-weise seize. Die Regeln sind allezeit zu beobachten nach der Grösse des Blats, Enthes oder Tassel, damit es nicht scheine, als ob die Vilder den Namen trügen, oder daß sie durch den Grund sincken, und beängstiget gleichsam halb darinne vergraben scheinen, oder mit den surnehinsten Gliedern darinne steckeren. Man muß

muß die Bilder mit guter Fürsorge sein ledig und jedes Stück fren stellen, auch den Grund nicht mit zu vielen Bildern überlegen. Dem Mahler kommt zu, daß er die vorgenommene Historie vielmahl durchlese, und zwar in unterschiedlichen Autoren und Geschicht-Schreibern: weil immer einer mehr als der andere davon schreibet, und solches dienet zur Vermehrung der Gedancken, wo er nur das beste von dem, was er gelesen, seinem Gedächtnis eindrücket, alsdenn mag er alles nach seiner Einbildung mit geistreicher Ordnung und Annehmlichkeit durch etliche Abrisse auf Pappier zu entwerssen, und daraus ein so groß Pappier machen, als das Stücke senn soll.

In der Ausmahlung sollen die Ecken des Stucks nicht leer gelassen, auch nicht überhäuffet werden: Insonderheit ist in solchen Gemählden eine Durchsicht zu machen, zu Erkennung des Horizonts Höhe, welche allemahl, wo es nöthig, niedriger seyn soll, zu mehrerer Erhebung der Bilder. Die hintersten Theile des Horizonts sollein Mahler nicht durch andere mahlen lassen, denn dadurch, wie man im Sprich-Wort saget, durch zwen Köche die Suppe verdorben und allzu

salzig gemacht mird.

Der Hifforien-Mabler Gehirn wird sich ja so weit erftrecken, daß er seinen kandschaften wird mit Wolcken oder Gebäuden selbst das Ansehen geben können. Es muß auch das Stucke nicht zu dunne, wie man saget, besäet, sondern wo die fürnehmste Geschichte zu stehen kömmet, mit vieslen Figuren und gangen Klumpen Bildern bestels

23 3

let

set werden, die alle ihr Amt verrichten, auf welche er auch das beste Licht zuleiten soll, um die meiste Annehmligkeit der Gesichter zu befördern.

Es foll fich auch kein Mahler in folder Droinang an jedes Bild binden , welche nur der gangen Figur bienen, und nicht herrschen muffen: Berfertigung derfelben find auch behülflich gute Benfügungen, und der Materie anftandige fremde Erfindungen, wohl flehende Bilder, schickliche Stellungen und Affecten, welche alle das Gemable de reichlich hervor bringen, nicht minder zieren, daffelbe theils hinter fich ftebende, figende, liegen-De und fniende, halb oder gang gefleidete und unter einander gemengete Bilder: boch muß allezeit Die hiftorie das haupt-Werd fenn, und am Mittel des Stucks mit der furnehmften Zierde vor al-Ien andern fichtbar berfürscheinen. Wiewohl auch alles, was die Kunft vermag, in ein Siftorien-Semablde gehoret, boch foll es nicht mit Urbeit überladen fenn, fondern die erforderte Bahrnehmung der Rleidungen, der Physiognomia, foer Gebände und kandschaften nach eines jeden kandes Art in die Augen fallen.

### Das II. Capitel.

## Von allerlen Kleidern.

In dem Gewand mahlen ift zuvörderst dieser Unterscheid zu beobachten, weil deren Form, Farben und Falten, nach Alter, Stand und Stellungen der Personen nach dem Mann- und Weib.

Beiblichen Geschlechte, auch nach altem und neuem landes-Gebrauch und Mode gang ungleich find. Wiel Gewänder, sonderlich der Frauen, wenn sie von geringem Zeuge, follen gleichsam ledig, liegend und linde Falten, die von grobem Tuche aber, derer wenig, doch groffe Falten haben. Alfo ber Sammet muß fichtbarlich mit Unterfcheib, ingleichen ber Arlas, fo einen befondern Falten-Glank machet, auch Taffet und Leinewand jedes seiner Art und Farbe gant abnlich benfommen, daß sie wohl zu unterscheiden, und jedes Beug an den Falten zu erfennen fen, oder fonft ift es gefehlet. Die Falten muffen fein fonderbares licht oder Glied verdecken, man muß auch nicht zuviel oder zuwenig Falten machen, nemlich die Glieder mit Zierligkeit zu bekleiden , wo fie sich auflegen, daß nicht die von dem Lichte be-Scheinten Glieder verdecket werden. Es wird fonderlich in den Siftorien erfordert , daß die Bewander veranderlich fenn, und etliche Falten gue mal an Seiten-Gewändern sichtbarliche Bruche haben. Wo die Bilder oder deren Glieder fich verfürgen, alda muffen mehr Falten zu feben fenn, als wenn fie gerade ffeben. Und wie die Datur mit den Falten an den Armen in dem bin und ber weisen verfähret, darnach hat man auch mit den Falten über ben Schenckeln, Beinen, und allen andern Gliedern durchgehends im bin und ber wenden fich zu richten.

Die Falten des Tuchs an den Figuren muffen allezeit helffen mit abbilden die Geberden des Bils des, also daß sie keinen Zweifel, dem der sie be-

4 tr

tet, verursachen. Sie mussen auch die Sichtbarfeit eines Dinges mit ihrem Schatten nicht verdecken, sondern allezeit die Figur muß mit allen Gliedmassen unter den Kleidern deutlich und vollkommen gesehen werden.

Ein Bild zu mahlen, daß es einen allezeit ansiehet: Dem, den du abmahlen wilft, gieb Befehl, daß er deine Augen ohne Unterlaß unbeweglich mit seinen unverwandten Augen ansehe.

Bilder, so drenerlen Gestalten, so man solo the aus drenen Stellungen oder Standen ansiehet, auf einmal vorzustellen, davon besiehe die Mosnatlichen Unterredungen des 1691. Jahrs pag. 9.

### Das 12. Capitel.

Ein.

## Gemählbe leicht nachzuzeichnen.

leberziehe oder überfahre die haupt Striche eines Bildes oder Kupffer Stuckes mit einer scharffen oder recht spikigen Reiß Rohlen, lege hernach ein weis Pappier darauf, und reibe mit dem Nagel deines Daumens auf dem Pappier herum, so drückt sich alles ab, so solches geschehen, sokhre das Pappier um, und wo was zu verbesern, das thue, und damit es beständig bleibe, so überzeichne er mit Blenerkt, rother Krende oder Dinten, nimm hernach eine reine Feder, oder einen Hasen-Fuß, oder auch ein rein teinewand, und wische die Kohlen, sowohl von dem Bilde, als von dem Nachris ab, welche denn gar seichte abgeben.

......

Wer

Wer noch mehr von der menschlichen Stellung, und der Thiere Abtheilung zu wissen gesonnen ist, der kan genugsam sinden in Albrecht Dürern seinen Schriften in Folio 1595. gedruckt, dergleichen ben Elipholiz in seiner Anthropometria in 8vo. In Audvans Proportion des menschlichen Leibes in Folio. Item im kursen Bericht von Proportion des Menschen ben Wilhelm Zühn, nebst einem grossen Kupsser.

## Das 13. Capitel.

Beschaffenheit des Zimmers / so zum Mahlen erfordert wird.

Bas die Beschaffenheit des Zimmers, barin-nen man mahlen will, anlanget, so muß es zu Bilbern und Siftorien hoch und groß fenn, und in der lange zum wenigsten 30. Schuhe, in der Breite aber eben so viel haben, auch das Licht recht von oben des Zimmers empfahen. Zimmer aber worinnen ein Conterfaiter fein Werd verfertigen will, muß ein helles Licht haben, daß ihm nicht das Licht von andern daben ftebenden Saufern oder Gebauden benommen werbe, boch daß auch die Sonne nicht den gangen Eag auf der Stube liege, so auch wegen allzustarden Sonnen-Lichts nicht pagiren fan. Gemach aber foll nur ein Fenfter haben, benn bie vielfenftrichten Gemacher fallen dem Mabler binberlich, fowohl in Unterscheidung ber Schatten, als auch Ebbohung ober lichter. Sat aber ein folds 23 5

fold Gemach mehr als ein Fenster, fo follen diefelben mit Surhangen feste zugemachet werden, und nur ein genfter offen bleiben. Die Staffe-Ien muß fodenn im Stehen alfo geftellet werden, daß das Licht allein von der lincken hand auf das Gemählde falle, und nicht von der rechten oder von vorne. Derjenige aber der nichts wichtiges zu mablen hat, fan folches allewege thun, wenn es nur nicht ein staubichter Ort ift, ja auch unter fregem himmel ben trockenem Wetter. Sonft erwehlen etliche Mahler wegen der Sonnen gerne eine Stube, fo fren licht hat, und gegen Morden oder Mitternacht lieget, oder gar ein dunckel Gewolbe, da von oben das licht durch ein rund loch auf die Zaffel, worauf man mahlen will, falle. Wie denn der berühmte Mahler Michael Unges Lonon Carravagio, damit er in seinen Gemablden eine vollkommene Rundirung und natürliche Erhebung defto beffer hervor bringen konte, fich folcher dunckeln Gewolber, da durch ein fleines Loch das Licht auf seine Bilder fiel, und er also eine schone Rundung haben mochte, bedienet hat.

Bill man eine Hiftorie ben Nacht fürstellen, so mache man ein halb brennendes Feuer, dessen Schein weit um sich leuchte, und sehe von den umstechenden Sachen ab, wie sie natürlich von der Feuer-Farbe je näher je röther sich präsentiren. Denn das Feuer ist gang röthlich, als von Licht-gelbe, weis und Mennige vermischt, und also müssen alle Dinge, die dasselbe beleuchtet, eingebildet werden: Je weiter aber die Sachen vom Feuer sich entsernen, je mehr müssen sie von dessen Scheinmach

nach und nach sich in die schwarze und finstere Dacht - Farbe verlieren. Die Figuren, so vom Feuer stehen, sollen dunckel und schwarz aus dessen Lichte herfür spielen.

## Das 14. Capitel.

Won ben ...

### Erfindern der Del-Farben.

Ch tonte hier viel bom tobe der Mahleren und dero beruhmten Runftlern, wie auch eine und andere Frage von derfetben anführen, weil aber foldes theils fcon von vielen Scribenten gethan, theils schon oben in etwas berühret worden ; fo fege ich folches Weitlauftigfeit zu vermeiden gleich im Anfange ben Geite, und fchreite gu meinem vorgesetzen Zweck, da ich billig den Unfang mache von beffen Urhebern, welche folche mugliche Arbeit durch Gottliche Berleihung erftlich erfunden, und folche find gewefen zwen Britder, deren einer Johann, der andere aber Zue bert Bict geheiffen, und ju Gent in Flandern gelebet haben, wie ihnen folches Bottfried Schultz in feinem Chronice, fo von Srn. Matth. Merian in Francfurt am Mann verlegt, ju-Schreibet.

Das 15. Capitel.

Won den

nothwendigsten Stücken / so ben den Del Farben sepn mussen.

Mach

Dach dem Erfinder, dessen wir mit kurken gebacht, wenden wir und zu den nothwendigsten Studen, oder nothwendigsten Sachen, so zu den Dels-Farben erfordert werden, und zwar erstellich sind es die Dele, als tein-Del, Rien-oder Templin-Del, Terpentin-Del, Nuß-Del, Spick-Del, aus welchen denn allerlen Fürnisse gekocht, oder auch mit selben blos die Farben angerieben werden.

Was das lein-Del anlanger, fo muß daffelbe nicht frifch, fondern alt, helle, flar nichts unreines in felbigem fenn: denn je alter es ift, je bef. ser ist es, weil es durch lange liegen sich lautert, und gleich einem frifchen Baum Del weis wird. Das Rien - ober Templin. Del muß hergegen nicht alt, fondern frisch, weis und helle fenn, denn ift es alt, so ift es dice und roth. Das Terpentinund Spict-Del muffen auch nicht alt und dice fenn, fondern schon weis, helle und durchsichtig, des gleichen foll das Dufis Del alle obgedachte Eigens Schaften auch haben. Zum andern muffen die une terzumischenden Sarben gu den Furniffen alle gut, und nicht verdorben, auch von aller Unreinigfeit gefaubert, und wohl zubereitet fenn. Bum britten foll der Mahler einen guten Farben-Stein nebft dem darzu gehörigen tauffer haben. Zum vierten gute Pinfel, sowohl groffe als fleine, Bum fünfften gute Farben und berer Erfentnis, Damit er wiffe, welche tangen ober nicht taugen, von welchen allen hernach foll gehandelt werden. Bum fechften wird erfodert ein bequemer Drt, fo ohne Staub, und in welchem ein gut licht ift, Davon im drengehenden Capitel gehandelt worden. Das

## Das 16. Capitel.

Bon bem

Farben-Stein/ und den darzu ges hörigen Läuffern und Farben-Steinen.

The man aber den Anfang zu mahlen macht, fo muffen die Farben zuvor auf einem Steine wohl und fein gerieben werben. Es muß aber ein folder Stein recht gleich, bart, glatt und vieredicht von ziemlicher Groffe und obnaefehr 2. ober 3. Finger bide fenn, er foll nichts fandichts, noch arobes und rauhes an fich haben, oder unter dem Reiben einen Schleim von fich geben, ober zu weich fenn und darzu dienen am beften die Marmor-Steine, fonft werden auch allerhand Glieffen (fo vieretichte Steine find, und mit welchen bie Stuben am Boden belegt werden (aus holland und andern Dertern gebracht von allerhand Urt Rarben, diefe find auch gut, doch muß einen folchen Stein ein guter Mabler aussuchen. Wer aber nur zur luft und wenig mahlet, derfelbe fan an fatt eines folchen Sarbe-Steines fich eines bicen vieredichten Glases bedienen, fo leicht mit fich ju führen ift. Bu diefem Farbe-Stein gehoret nun auch ein tauffer , ober ein folcher Stein , ben ich in der Sand halte, und mit felbigem meine garben auf dem groffen vieredichten Steine fein und fleine Darqu dienen nun die Steine fo etwas lang und enerformig gestalt find , und folche findet man gemeiniglich an ben Ufern bes Meeres, ober fonften auch im Selbe. Diefe Steine muß man

nun auf einem andern groben Sand-oder Schleiff-Steine unten fein gleich reiben, oder man fan ihn auch in der Mühlen nur auf der Seiten an den Muhl-Stein halten, fo wird er defto eher gleich, und brauchet nicht so viel Muhe. Ich habe sowohl in Liefland als in Norwegen an den Ufern des Meeres folche Steine genng gefunden, und zwar gant weiffe Rlindt = oder Reuer-Steine, fo ich ab. geschliffen , und also fehr gute und harte tauffer bekommen. Und fo viel vom Karben-Stein und dem jugehörigen lauffer. Das Farben reiben nun betreffend, fo find etliche Farben fehr hart, als 2luripigment, Rauschgelb, Indich, u. s. w. solche muß man in einem eisern Morfel wohl stoffen, so fan man fie hernach defto beffer reiben. Die weichen Sarben , als Blenweis laffen fich leichte reiben, etliche als Blengelbe, Rienrauch, u. b. gl. weil sie schon fein, leget man nur auf das Polet, thut etwas Kurnis oder trocken Del darzu, und mischet fie mit einem Meffer in gehöriger Dicke wohl zusammen, doch wer sie auch reiben will, dem ftehet es fren. Ben dem Farben-reiben muß man auch noch mercen, daß man unter sothaner Arbeit bald lincks, bald rechts, bald in die lange, bald in die Quere die Farben reibe, und weil fich Die Karben unter bem Reiben ausbreiten, und

an den lauffer anhängen, so muß man ein holgern Schieflein nach hierben gefügter Figur, so oben etwas starct, unten aber schrög und scharff senn soll, ben der hand haben, damit man die Farben unter dem reiben wieder auf einen hauffen legen,

und

und von dem lauffer abnehmen fan, wie folches

die Uebung ferner lehren wird.

Bier merde, daß etliche ihre Farben nur mit Waffer erfflich fein reiben, folche hernach mit einem Messer, oder obgedachten Schieflein Tropffenweise auf ein Glaß, oder gleich Brettlein, oder auf die linde Seite des Polets tragen, und felbe also lassen trocken werden, hernach legen sie solche in Bachslein, die von Pappier zusammen gepapvet , ober auch von holf oder Blech gemacht find, und schreiben der darinn liegenden Farbe Mamen darauf; wenn fie denn nun ferner die Farben vonnothen haben, fo legen fie folche mit Waffer angeriebene und wieder ausgetrochnete Karben nur auf ihr Polet, thun etwas Kurnis oder trocken Del darau, und reiben fie mit einem Meffer auf demfelben fleine. Etliche reiben alsobald ihre Karben auf dem Karben - Stein nur mit lein-Del erliche mit dem Furnis oder trockenen Del an, und thun folche, wenn sie recht fein gerieben, in glassurte Topflein, so unten etwas enge, oben aber weit find, gieffen ein wenig rein Waffer darauf, und laffen fie alfo fteben, und alfo befommen die Farben oben nicht fo leicht eine Saut. Dun ich laffe hierinn einem jeden seine Weise gefallen, und fan er damit nach feinem Gutduncken und eigener Luft verfahren; doch ist es besser, daß man nicht mehr Rarben anmache, als man auf einmal zu verbrauchen gesonnen ift; sonft friegen fie eine diche Saut, und gehet alfo viel an der Farbe verlohren. Leglich wenn du deine Farben gerieben, fo muft du fowohl den Farben-Stein als den lauffer von aller Farbe

Farbe reinigen, und felben wohl abwifden, bas niemals von der Farbe auf felbigem was bleibe.

#### Das 17. Capitel.

Won ben

Pinseln / und derer unterschiedlischen Art.

Dan fagt im gemeinen Gprichwort: Ein gut Werdzeug macht einen guten Meifter, und Das trift fich ben der Mahleren , denn man fan mit stumpffen Pinfeln, oder mit denen fo die Saare von einander geben , zumal in netter Arbeit, nichts gutes verrichten. Man muß aber unterschiedliche Sorten von Pinseln haben, als erftlich groffe, jum andern mittelmäßige, brittens Die groffen, und fo von groben Saaren gemacht, brauchet man allerlen grobe Sachen bamit anguftreichen, und damit fowohl Eucher, Sols, Steine, u. d. gl. ju grunden. Der weichern bebienet man fich, wenn was fertig gemablet, fo überfähret man daffelbe trocken damit, und vertreibet alfo die Farbe, fo daß man nicht feben fan, wo eine von ber andern anfange. Was die mittelmäßigen anlangt, fo muffen felbe etwas dice und ftarct von Saaren, nicht allzu lang noch allau furg fenn, und werden gebraucht die Farben Damit aufzutragen, und gleichfam den Anfang des Gemahldes damit zu machen. Der fleinern Bebrauch ift ben subtilen Sachen, sonderlich aber in der Migniatur-Mahleren. Und folche Pinfel mer=

werden gemacht von Iltie. oder Behich. Schwan-Die von Eichhörnern find etwas zu weich, und find das die beften Pinfel, welche, wenn manfie im Munde ein wenig nag machet, und auf dem Magel des Daumens, oder oben auf der hand berum drehet, die Saare allezeit zusammen halten, und nicht von einander geben, und nur eine Spige, nicht aber viel Spigen machen , benn die vielfpigigen Pinsel taugen gang und gar nichts, zumal fo man subtile Sachen mahlen, oder subtile Strichlein thun foll, und ift die Spige des Pinfels allgu fcharff ; und bestehet , wie in den feinesten Pinfeln, nur aus wenig Saaren, fo fluget man fie mit einem Scheerlein etwas, doch fehr wenig, ab; daß auch die Pinsel, sonderlich die kleinen fein benfammen bleiben; fo muß man nur forne mit der Spine des Pinsels, fürnemlich so was subtiles ju machen, die Farbe faffen, und nicht den gan-Ben Dinfel über und über in die Farbe fteden.

Weilen aber die Pinsel ohne Stiele nicht wohl zu gebrauchen sind, so lassen sich etliche Stiesle von allerlen Sorten und gutem Holge, als von tehnen-Apstel-Birn-Presilgen-und Buchs-Baum, Eben-Holg, und dergleichen machen; solche Stiesle aber mussen unten etwas dicke senn, daß sie sich juste in die Federkiele des Pinsels schicken, in der Mitten aber etwas dicker, und nach der Spigenzu mussen sie etwas dunner und gleichsam verlohren gemacht werden, wie solches gegenwärtige kleine

Bigur zeiget.

Etliche brauchen auch die Federn, oder vielsmehr die Stacheln von dem Stachelschweine, so auf tateinisch. Histrix genennet wird, die stehen sehr sauber, halten sich rein, sind halb schwart und halb weis, sind aber nicht leicht zu bekommen, und dies

nen nur für vornehme Liebhaber.

Bas ferner das Pinfel- machen anlanget, fo nimmt man darzu die Behich - und Iltis- wie auch Bermelin-Schwange, von felben schneidet man die Saare in guter Ordnung ab, fammet fie hinten mit einem feinen Ramme fehr wohl aus, daß gleichfam alle Wolle der Saare hinten davon gehe, und die Saare gant rein bleiben, und leget fie auf einen Sauffen, nachdem man die Pinfel ftarch oder diche haben will, bernach hat man ein blechern Buchslein oder meßingernen Fingerhut, nach proportion ber Saare, in felben ftedt man die Saare mit ber Spigen, und ftoffet den Fingerhut alfo auf den Zifch folang , bis man mennet , daß die haare unten gleich, hernach bindet man fie zwenmal mit eis nem bunnen doch ftarcfen Saben fefte gufammen, und ftedet fie in einen Reberfiel , fo zuvor eine gute Zeit im warmen Waffer gelegen, und gang weich worden fen, und ftoffet fie mit einem ftumpffen runden Solg in den Federfiel hinunter, daß das fpigis ge Ende des Pinfels aus dem andern engen toche des Federfiels heraus fomme, und wo was ferner benn baran mangelt, und ein haar unrecht ftehet, fo fchneidet man folches ab, und machet den Pinfel vollends mit einer Rohlen scharff. aber folch Pinfel - machen nicht jedermans Arbeit ift, fo thut man beffer, daß man fie fauffe, weil sold)e

folche allenthalben, und um ein schlecht Geld zu bekommen find nur daßman fie im Einfauff probire, felbe, wie vor gefagt, im Munde etwas naß mache, und auf dem Magel ober oben auf der Sand damit gleichsammable, welchenun feste zusammen bleiben, und sich nicht in zwen oder mehr Theile theilen, diefelben find gut.

Bier merde noch, daß man auch linir-Dinfelhat, Linien geschwinde damit zu ziehen, zumal auf groffe Sachen, Diefe muffen von Schweins. Saaren oder Bürften in ein unten ausgeschnittes nes Solg breitlich gebunden, und darnach gang gleich geschnitten werden, wie solches folgende Rie aur ben A genauer anzeiget.



#### Das 18. Capitel.

1914 . The Bone 1 Was

#### Wasch-Fasse/worinnen die Pinsel reine gemacht und verwahret werden.

Diefes ift ein Geschirr von harrem Soly, als von lebnen- Birn-ober Apffel-Baum-holg gemacht, ungefehr einer fchmalen Sand breit, und eine oder anderthalb Spannen lang, hoch aber dren Finger breit; folches nun, wenn es zurecht-gemacht, und nach bengefester Figur B verfertiget, und noch nicht gebraucht, fo nimmt man ein recht warm teim-Waffer, so nicht allzu starck, und befreicht obgedachtes Geschier inwendig und aus-

wen-

wendig wohl damit an, daß sich das leim-Wasser wohl einziehe, und läßt es wieder trockenen, ferner bestreicht man es mit einem starcken Fürnis über und über, läßt selben auch trockenen, so ist das Geschirr bereitet, und also gestaltet:



NB. Man kan auch ben c dein breites Sollelein einschneiden, das oben etwas scharff und unten etwas dicke ist, so kan man desto besser die Pinsel

auf felbigem reine machen.

In das also verfertigte Wefchirre gieffe ein in bas hinterfte Theil a ein wenig lein Del, desgleichen auch in das vordere Theil B, wenn du nun mit deiner Mahleren fertig, oder felbe fonft anderer Urfachen halber auf die Seite fesen muft, fo mache beine Pinfel alfo reine: Balte erfilich den Pinfel auf das scharffe Theil bb oder auf das eingelegte scharffe Bolblein ben c d und schabe mit einem holkern oder beinern bargu gemachten Defferlein alle Farbe von dem Pinfel wieder gelinde ab in das hinterfte Theil a und wenn fie alfo von der Farbe gereiniget, so lege sie wieder in bas vordere Theil B in das lein. Del, und lafffie barinne lies gen, fo werden fie nicht hart, und fanft fie allezeit wieder gebrauchen; haft du fie nun wieder vonnothen, fo schabe fie von dem Del auf den Theil a wieder reine, und brauche sie also: Doch mercke, daß du zu jeder Farbe einen gewissen Pinsel haltest, denn thut man das nicht, so hat man viel Muhe mit rein machen und gehen viel Farben vergeblich weg.

NB. Man darf, wer da will, das obgedache te Geschirr nicht mit teim trancen, sondern nur gleich mit heissem tein-Del bestreichen, es fostet

wohl was mehr, ift aber beständiger.

Dieses Geschirr dienet serner nur den Mahlern so stetig mahlen, die andern aber, so nur zur tust was gemahlet haben, können ihre Pinsel mit einem Stücklein Seiffe folgender Gestalt reine machen: Nimm die Seiffe, tuncke sie ins Wasser, und beseiffe damit inwendig die Hand, hernach nim in die andere Hand den mit Farben beschmierten Pinsel, und streich ihn in der mit Seissen bestrichenen Hand wohl hin und wieder, daß alle Farbe heraus komme, tuncke ihn denn wieder ins Wasser, und streiche ihn wieder in der Hand herum, lesslich wenu nun alle Farben heraus, so wasche ihn mit reinem Wasser vollend reine, und mache ihn mit den Fingern vorne spissig, und laß ihn troden werden.

## Das 19. Capitel.

Bon ...

Poletten/wie selbe sollen gemacht/ und die Farben daraufgeleget und gemischet werden.

Man bediener fich ferner ben der Mahleren son-

Derlicher Tafelein, so die Mahler Polette oder Farben-Tafelein nennen. Golche muffen von gutem Holk, als Apffel-oder Birn-Baum-oder Buchen-Holk gemacht, wohl gleich gehobelt, und in der Diche etwan 3. ober 4. gute Meffer-Rucken seyn. Diese werden entweder als ein Oval oder nach bengesenten Figuren A B C ausgeschnitten.



Sie haben aber ben a a a ein loch nach der Daumens Dicke, baran man sie stecket und halten kan, formiret, und ist das loch auf der Seite a einwärts, auf der andern Seiten c auswärts schräge doch länglicht eingeschnltten. Unfangs vor dem Gebrauch müssen sie mit Wasser wohl befeuchtet werden, hernach läst man sie wieder trockenen, und reibt sie mit Schafthalm sein rein und glatt ab, und solches thut man etliche mal, so gehet alle Nauhigkeit hinweg, hernach bestreichet man sie wohl mit lein Del etliche mal und läst selbe an der Sonnen wohl eintrockenen, oder siedet sie gar in lein. Del, so werden sie sesse und glatt, und können hernach mit einem Zuche sein reine abgewischet

werden, sonderlich wenn man nicht mehr mahlen will, so nimmt man die Farben mit einem holgernen oder beinernen Messerlein von obgedachten Poletten ab, thut eine jede wieder in ihr zugehöriges Gefäß, und wischet das Polet mit einem alten leinen Tüchlein sein rein wieder ab, und henget es bis zum fernern Gebrauch an einen Nagel auf.

Hierben wird noch erfordert ein langer runder Stock eines Fingers dicke, so von gutem holk gemacht, und forne wie ein Nappier nit Ballen, so mit einem keder oder Tuchlein bebunden wird, versehen, und kan ungefehr 3. oder 4. Spannen

lang fenn.

Wann man sich nun zum mahlen niedergesekt, so steckt man das Polet an den Daumen der
lincken Hand, so daß dessen breiter Theil b b gegen den Irmen zu stehen komme, zwischen den kleinen und den Gold-Finger steckt man aber obgemeldetes langes rundes Hols, und macht alle vier Finger in der Hand seste zu, den Ballen aber oben an
dem Holse legt man auf das Bild, so auf der Stafselen stehet, au, mit der rechten Hand aber halt
man den Pinsel, und legt selbe auf diesen runden
Stock, so kan die rechte Hand, damit man mahlet,
auf solchem ruhen, und darf nicht fren, welches
beschwerlich ist, schweben.

Es geschicht offe, daß man ohngefehr von der Staffelen muß aufstehen und die Pinfel benseit leagen, folche kan man auf der Eil nicht besser verwahren, als wenn man dieselben gleich hinten in

E 4

den

dem Loche des Polets schräge einsteckt und also auf einen Tisch stellet, so stehet das Polet etwas schräge und die Pinsel etwas hoch, und wird mit selben nichts beschmieret, so kan man sie geschwinder auch

wieder in die Sand nehmen.

Bu Mischung der Farben auf dem Polette wird auch erfordert ein lang schmal dunne Messer, welches auf benden Seiten etwas scharff und sich wohl biegen lässet, und nicht allzu hart gehärtet ist, desgleichen; daß es nach der Spiken zu etwas spikig sen, und mit solchem werden nicht allein die Farben auf dem Polette gemischet, sondern wenn man nicht mehr mahlet, so machet man mit demesselben die Polette auch rein, träget desgleichen die Brunde damit auf die Tücher.

Die Farben aber auf das Polet zu legen, so wird solche Ordnung gehalten, daß man erstlich die weise in die Mitten lege und zwar in einer großsern Menge als die andern, weil solche sehr öfters gesbraucht wird, hernach leget man die andern Farben, so man vonnöthen hat, und des Bildes Beschaffensheit erfordert, um selbe doch etwas weit von eins

ander, herum.

Bu den Wasser-Farben, welches ich hier benläuffig gedencke, kan man sich eines kleinen helffenbeinernen Poletleins, oder im Mangel dessen nur eines Stückes starcken Glasses bedienen, und auf selben die Farben nach Belieben mischen. Etliche gebrauchen auch eine Perl = Mutter, so nicht allzu tief, sondern flach, und inwendig hubsch gleich ist.

#### Das 20. Capitel. Von allerlen

Geschirren / Darinnen man sowohl die Del- als auch Wasser-Farben be- halten und aufheben soll.

achdem die Farben recht fleine, und mit bem fein-Del allein ober mit bem trockenen Dele ober Burnis in gehöriger Dide, daran viel gelegen, benn fo fie gu dunne, fo flieffen fie fomobl von Din. feln, Polette, als auch von bem Bilbe felbft, find fie aber ju bide, fo tan man fie mie bem Pinfel nicht zwingen und damit mablen, fondern bier muß die Mittel-Straffe gehalten werden. Wenn nun die Barben temperiret und gerieben find , fo haben die Mahler fonderliche Gefthiere, worinn fie die mobil jugerichteten Farben vermahren, Es find aber Diefelbe entweder irbene oder topfferne Weschirre, nach jedes Belieben formiret und wohl glafuret; diefe Geschirre nach hergestellter Figur find bie besten.

Sie mussen aber rund senn, unten ein klein wenig enge, oben aber etwas weiter als unten, und einen schmalen Rand haben, und können selbe nach jedes Gefallen, groß

oder flein fenn. Der andere gebrauchen vierkantichte oder vieredichte blecherne Gefäffe oder Buchfen, fo nicht allzu hoch, fondern breit und weit find, und in folche tragen fie mit einem Schieflein die

**E** 5

Fars

Farben, und wenn felbe bald bren Biertel Theil voll, fo gieffen fie rein Baffer barauf, fo befommen die Karben nicht leicht eine haut, sonderlich fo fie den folgenden Zag die Farben vonnothen ha-Gebrauchen fie foldeaber nicht alfofort, fo gieffen fie fein Daffer darauf, fondern laffen fie alfo sichen, so bekommen sie, wenn sie eine Zeit ge-franden, eine dunne Saut, A fie denn, wenn fie die Farben gebrauchen wollen, mit einem Schieflein oder Meffer. Spige fein subtil abnehmen , und huten sich, daß nichts von solcher haut auf der Farben bleibe, ober unter fothane fomme, benn felbe unter dem mahlen hinderlich , fich an den Pinfel hangt, und fo fie in den Farben bleibt, die Dah= Ieren ungestalt machet, und dem Mahler in der Arbeit hinderlich ift. Etliche Mahler, wenn fie aber Reld oder auf dem lande mit ihrer Mahleren zu thun und etwan ein Conterfen nur zu machen haben, fo legen fie die wohl geriebenen und jugerichteten Farben in ein mit lein. Del wohl getranct= tes Pappier, und legen daffelbe, gleich wie die Apotheder ihre Pappiere, darinne fie ihre Pulver weggeben, zusammen. Etliche aber, fo etwas curieuser find , nehmen ju jeder Farbe ein befonderes Stude Schweins , ober Dchfen - Blafe, wei-

chen solches ein wenig in Wasser ein, wischen es hernach rein ab, daß es trocken bleibe, und streichen dasselbe auf der Seiten, wo sie die Farbe hinlegen wollen, mit ein wenig tein-Del an, und legen mit einem hölhernen Schieflein

die Farbe darauf, nehmen folches fachte zusammen, und binden es hernach mit einem farden Bindfa-

ben fefte, wie oben ftehende Figur zeiget.

Bur Zeit des Gebrauchs aber, stechen siemit einer Nadel ein tochlein in die Blase und drücken nach Ersorderung, so viel Farben aus derselben heraus, als sie gebrauchen, legen solche auf ihr Polet, und wenn solche etwas dicke, so thun sie noch etwas dünnen Fürnis oder tein. Det darzu, und mischen solche wohl auf dem Polette mit einem Messer. Und auf solche Weise können sie ohne sondern Verdruß und Beschwerein gut Theil allers hand Del Farben mit sich sühren, oder ben sich eragen.

Die mit Wasser-Farben umgehen, ober sich mit der Migniatur-Mahleren beluftigen, brauchen du ihrem Behuf unten gesetzte helffenheinerne Buchse oder Instrument, wie die gegenwärtige

Sigur fürstellet.

A Ift das ganke helffenbeinerne Instrument, bestehet aus & runden helssenbeinernen dicken Scheiben oder Rundungen, und in jede solche Scheibe sind 5. löcher gemachet, wie die Figur E lehret, das mittelste boch umf allezeit durch und durch gehen, damit man solche auf die Röhre B steden kan, die andern vier löcher werden rund und hohl wie C weiset, ausgedrehet und in solche werden die Farben gethan, und kan ich hier in die sem Instrument vier und zwankigerlen Farben haben. Diese Röhre B wird in die unterste Scheisbe eingeschraubet, daß sie darinne sesse stehen wie ben D zu sehen, und ich solche, wenn ich es vons nöthen



nothen habe wieder ausschrauben kan, und in sols che Robre steckt man die Pinsel; der Deckel F dieser Rohremuß, wie auch die Rohre, eine Schrausbehaben, und muß sothaner Deckel unten etwas breiter als das mittelste toch der Scheiben senn, damit wenn ich obgemeldete 8. Scheiben auf die Rohre

Nohre gestecket, und der Deckel feste geschraubet, sie nicht abfallen können. Auf der obersten Scheiben ift noch eine andere dunne Scheibe wie ben G in der Figur A zu sehen, gesetzt, damit die Farben in der obersten Scheiben können bedecket werden.

Dieses Instrument ist sehr bequem ben sich zu tragen. Wer auch mehr als 8. solche Scheiben will haben, ber kan mehr machen lassen, und also

mehr Farben ben fich führen.

Trockene Farben zu verwahren, so machet man von Pappier allerlen Buchsen, und zwar also: taf dir ein gleich und rund holt drehen, nach der begehrten Gröffe der Schachteln oder Buchsen, barüber pappe oder leime 6. oder 8. sach Pappier, laß es trockenen und schneide es entzwen, seze einen Boden von dicker Pappe darein, und mache auch einen gepapten Deckel darauf. Inwendig kanst du sie mit weisem Pappiere belegen, auswendig aber schwarz oder bund mit Del-Farben mahlen. Unstatt solcher pappiernen Buchsen, kan man sich auch holkerner oder blecherner Buchsen bedienen, die von Pappier aber sind leichter und besser mit sich zu sühren.

#### Das 21. Capitel.

Bon ber

Staffelen / wie auf folcher gemah: let / und wie die Bilder darauf befefilget werden.

ie Staffelen ift auch eine nothwendige Ru. frung und Gestelle, deffen die Mahler nicht wohl

wohl entrathen fonnen. Es bestehet aber daffelbe aus drenen langen Solhern , fo mehr breit als dicke find, und z. furgen oder querid)-Solgern ; die zwen langen Solker fo vorne find , haben unterschiedlis the locher, doch die mit einander gleich hoch find, damit ich das Gemahlde hoch und niedrig fegen und nach Beschaffenheit und Groffe ber Taffel worauf manmahlen foll, ftellen tonne : hinten ift bas britte holy, fo der Suß ift, und worauf die vorderften 2. Bolher gelehnet werden. In die tocher werden nach Erheischung der Taffel z. Solher, vorne ein Andpflein habend, both oder niedrig eingeftett, und auf solche die Zaffel oder der mit leinwand überzogene vieredichte Rahmen gefetet, iftes aber ein flein Stude oder ein Pappier, fo machet oder nagelt man folches auf ein gleich gehobeltes Bret mit Mageln fefte an, und ftellet fothanes Bret auf vorgedachte zwen eingestechte Solger mit dem Knopflein. Bor diefen nun ftehet oder fiset der Mahler auf einem Stuhl ohne lehnen, damit er einen fregen Armen haben und benfelben nach Belieben bewegen fonne, haltend an dem Daumen der linden Sand das Polet, und eben zwischen dem Daumen und Zeige-Finger die Pinfel, alfo daß die Pinfel-Stiele in die Band gehn, mit den andern Fingern, nemlich zwischen bem fleinen und Gold-Ringer, balt er feste den Mabler-Stock, deffen im 7. Capitel gedacht worden, solchen legt er mit dem Ballen an die Taffel darauf foll gemahlet werden, und ruhet an felben mit feiner rechten Band; mablet also, indem die Sand auf dem Mahler. Stock lieget, fein Vorhaben fertig. Wie folches alles der Rupf.

Rupffer-Litul, nach welchem sich ein Unfänger in

etwas richten fan, fattfam anweiset.

Mercke hier 1. auch, daß wenn man in Del-Farben etwas gemahlet, und folches trocken worden, die Arbeit aber noch nicht fertig, und man noch mehr daran mahlen soll, so überfahre man dieselbe gank dunne vermittelst eines Pinsels oder mit Hülffe eines Fingers mit Lein-Del oder einem dunnen Furnis, so kan man desto besser darauf mahlen, und die vorigen Farben nehmen die wieder daraufkommenden Farben desto ehe und leichter an.

kommenden Farben desto ehe und leichter an.

NB. 2. Wilst du deine Farben mit Fürnis ans machen so must du nicht pur lauter Fürnis nehmen, sonst werden die Farben allzu dicke und gelbe, sondern nimm ohngesehr 1. Theil Fürnis und 2. Theil Lein-Oel, und reibe sie damit wohl, oder reibe die Farben erstlich allein mit pur Lein-Oel, und wenn du sie brauchen wilst, so thue etwas Fürnis darzu. Ben den dunckelen Farben und denen, so nicht bald trocknen, kan man einen dunnen Fürnis ohne Del allein gebrauchen.

NB. 3. Es ist am allerbesten, daß man alle Jarben, man mag viel oder wenig auf einmal zu reiben haben, solche nur allein und blos mit altem tein= oder Nuß-Del anreibe und denn in ein Gesschirr, Blase oder Pappier verwahre, und so man sie gebrauchen will, so nimmt man von der Farbe so viel als man vonnöthen hat, leget sie auf ein Polet, und thut noch etwas Fürnis oder von trockenen Del darzu und mischet sie wohl mit dem Messer unter einander.

NB. 4. Manmuß sich eines guten alten wei-

sen tein-Dels ben guten Gemahlden befleifigen oder solches recht weis machen, nach der tehre des 10. Capitels; denn man hat solch weis rein tein-Del sowohl zu weiffen, rothen und andern schönen Farben vonnothen.

#### Das 22. Capitel.

Mon den

trockenen Delen und Fürnissen, wos mit die Farben angemachet werden sollens desgleichen wie das Lein Del zu läutern.

b man zwar allerlen Arten, fowohl bas Del ju reinigen, als auch mancherlen Furniffe daraus ju machen hin und wieder ben unterschied. lichen Autoren findet, fo laffe ich boch folche alle ausgefest , und will nur diejenigen , derer ich mich bedienet und allezeit gut befunden, hier beschreiben. Man muß aber nach unterschiedlicher Art ber Furniffe auch unterfchiedliche Dele gebrauchen, als das Bein-Del, Rien- ober Templin. Del, Muß. Del, Spick-Del und Terpenein-Del: Bon diefen allen aber bat feines einiger tauterung, weil fie fcon von fich felbft flar genug, vonnothen, als allein bas lein-Del : beffen nimm nun einen guten Theil, gieffe folches in ein groß Glaß mit einem engen Balfe, bind es fefte ju und benge es den Sommer über an die heiffe Sonne, und Deffillire es alfo. Der berühmte Jefuit Jahn feget in feinem optischen Tractat folgenden Proces, welcher, weil ich ihn aut

aut befunden, und in lateinischer Sprache beschrieben ift; als habe ich dem geneigten lefer zu gefallen ihn bier teutsch feten wollen. Er fpricht : Dimm das Kraut Saurampffer, (ift allenthalben wohl bekannt, und ein gut Ruchen-Rraut) hacke es ein wenig, doch nicht allzu flein, foche es hernach mit reinem Waffer in einem glaffurten Topffe benn Reuer, feige barnach das Waffer davon ab durch ein Zuch in ein langlicht und breites zinnernes Beschirr, doch das nicht tief fen, auf dieses Waffer im ginnernen Gefchirr gieffe benn lein Del, und fegees alfo an die beiffe Sonne, fo wird es im furben nicht allein schon weis werden, fondern auch alle Unreinigfeit am Boben des Gefaffes fich fegen. Man fan auch das Lein-Del vermittelft farcfer Ralte und Froft fehr helle und weis machen, fo ich in Chftland, allwo es des Winters fehr falt ift, Unno 1701. felbst probiret habe. Dinnm ein gutes Theil tein-Del, gieffe folches in ein groß fard Glaß, darauf gieffe noch einmal fo viel Waffer, als des Dels ift, fege es in die Ralte, wenn es recht hart gefrieret, fo gieb acht wenn das Waffer bald gefrieren will, und fieheft du, daß daffelbe will als ein Salk anschieffen, so halte das Glaß oben zu und schüttele es eine gute Weile wohl herum, fo wird das lein- Del als eine Milch weis und dice werden, fete es denn wieder in die Stube, und laß fichs wieder feten, wenn nun das Waffer wieder flar worden, fo fete das Glaß mit dem Del und Waffer wieder in die Ralte und verfahre. damit wie vor, und solches thue schrofft, so wird das lein-Del zulett so helle und klar als ein Was-

fer werben. Colches verrichtete ich auf eine an-Dere Beise in Morwegen. Ich nahm nach Bennachten, ba es die grofte Ralte fchier allewege au fenn pflegt, das tein-Del, vermischte folches mit Schnee, fo daß der Schnee gang gelbe war in ber zinnernen Schuffel, ließ es also Lag und Macht etliche Wochen in der Ralte fteben , und wohl gefrieren, und fiel unter folcher Beit Thau-Wetter ein , fo daß der Schnee in der Schuffel zergieng, fo goß ich das Waffer allgemach ab, und vermischte bas Del ben einfallendem Frofte wieder mit Schnee, und ließ es also den Winter durch wohl gefrieren, fo befam ich ein fehr helle und flares Del, bem durch den Froft alle Welbe und Beruch benommen war. Und diefes ift ein fehr nothig Stude in der Mahler-Runft, weil die Farben, fonderlich Die weife, wenn fie mit gelbem lein-Del temperiret werden, auch gelbe und ungeftalt werben, und Dannenhero das mit folchen Farben verfertigte Bemahlde ein heflich Unsehen befommet: und so viel von Clarificirung und lauterung des Dels. Bas nun die trocken Dele und Furniffe anlanget; fo werden felbe folgender Beftalt verfertiget.

## Das trocken Gel.

Nimm Spick-Del 3. Loth, 4. Loth Sandrac, 1. Loth Mastir, 1. Quintl. venedischen Terpentin, anderthalb Pfund des geläuterten lein-Dels, oder statt dessen ein gutes Kien- oder Templin-Del, so weis und nicht rothlich. Den Sandrac und Mastir stosse kleine und thue sie in Glaß so oben ein weit Loch hat wie die Zucker-Glässer, seize ihnen ber-

hernach den Terpentin nebst dem Spick- und lein-Del auch zu, rühre alles wohl unter einander in dem Glafe, hernach verbinde es mit einer Schweins-Blafen feste, und stich oben in selbe mit einer Dadel etliche tocherlein, damit es etwas Luft habe, fonft fpringt das Glag entzwen, nimm hernach einen weiten Zopff, lege unten in denfelben etwas Deu ober Stroh, fege das Glaff in den Topff, und fopffe auch etwas Beu oder Stroh herum, baß Das Glaß fefte ftehe, geuß denn Waffer in den Touff. doch daß das Waffer nicht über das Glaf gehe, und fete ihn auf gut Rohl-Feuer, fangt es nun an gu fieden, fo lages alfo eine halbe Stunde oder etwas mehr fochen, und wenn das Waffer eingefotten, fo geuß noch mehr warm , nicht aber falt Waffer, in den Topff, sonft springt das Glaß; wenn es nun wohl gekocht, fo nimms vom Seuer und lag das Glaß nebft dem Waffer im Topffe falt werden, denn fo du das Glaß also warm heraus nimmft, fo fpringt das Glaß entzwen, und du leideft Schaden an deinem trocken Del. Und diefe Art die Gurniffe zu tochen heift in Balneo Maris ober Mariæ gefocht. Ifter nunerfaltet, fo gieffe ein Theil barvon in ein befonderes Gläfflein zum täglichen Bebrauch, das übrige binde fefte in dem groffen Glafegu , henge es an die Conne, fo wird es noch beffer werden, und dieses Dels fanft du dich bedienen zu allen Farben, womit ein gut Stucke foll gemablet werden. Saft du aber gemeine Sachen als Solkund Stein-Werd und bergleichen zu mahlen, fo dienet folger Furnis darzu :

Dimm gebrant venedisch Glaß so flein ge-

ftoffen 2. Loth, Baliken-Stein ein halb Loth, gebrant Fifth-Bein , Offa fepiæ genant , I. Loth Mennige und Umbra, jedes anderthalb loth thue folche alle gestossen in einen neuen Topff und gieß brithalb Pfund lein-Del barüber ; nimm barnach ein Stude Rinde vom Brodt oder Zwibel, stecke folche an ein holk und halte fie in das Del, und lag es über einem Rohl-Feuer gelinde fochen mit ffetem umruhren, nimm benn bas Brodt oder die Zwiebel-wieder heraus, laß es wohl abtropffeln, und hebe das Del auf jum Gebrauch. Du fanft auch bargu etwas abgerauchten Terpentin ober eine que te durchsichtige Colophonien thun, denn davon befommet er einen guten Glang. NB. Den Galigen-Stein thue nicht ehe binein , als bis es anfangt ju fieben , und zwar Meffer-Spigen voll auf einmal, und laß es alfo verbraufen, denn thuft du alles auf einmal hinein, fo fangt es fehr an gu toben, und laufft, wofern der Topff nicht groß genug, über. Oder:

Nimm lein-Del, so viel als du wilst, thue darzu in einem Topffe ein wenig Silberglett, weisen Rupffer-Rauch, Umbra und gebrant Schafbein, jedes nach Belieben, und ein wenig Colophonien, seise den Topff auf ein Rohl-Feuer, laßes gelinde kochen, rühre es bisweilen um, und nimm den Schaum mit einem seuchten Tuch ab, indem du solches langsam über den Topff herziehest, hernach laß es noch ein wenig kochen, und gieb wohl acht, daßes nicht überlansse, ist es nun genug gesocht, so laßerfalten; du must es aber nicht allzu lang kochen, sonst wird der Fürnis allzu starck oder

Dicke, und mit diesem kanft du alle Farben, so du ju schlechten Sachen gebrauchen wilft, einmischen.

### Ein Schoner Glang-Sürnis.

Diesen schönen Fürnis hat der Runst-Mahler Baseweis aus Gotha gebraucht zu dem schönen Altar in der Rauffmanns-Achen in Ersfurt.

Mimm guten und wohl gewaschenen Terpentin ein viertel Pfund, Sandrac und Mastir jedes 4. Loth, calcinirt ober gebrant venedifch Glaß fo gank fein geftoffen 3. Loth, frifch Rien oder Templin- ein halb Pfund : diese Species stoffe alle dufammen fleine, nimm hernach den gewaschenen Terpentin, thue ihn in warmes Waffer und wasche ihn wieder wohl, gieffe denn das Maffer alle darvon rein ab, und mische obgedachte Species darunter, ziehe und fnate denfelben famt den darzu gethanen Speciebus mit naffen Sanden wohl durch daß es eine wohl durchgearbeitete Maffa werde, lag fie etliche Zageliegen, benn thue folche in ein Glaß mit einem weiten Loche, gieß das Rien-Del darüber, verbinde es mit einer Blafe und verfahre damit, wie vorn ben dem erften trocken Del gelehret. Sind dir die Species ju viel anf einmal, fo nimm nur die Belfte. Diefes giebt einen schonen Kurnis, wenn er recht gemacht wird, und Dienet sehriwohl Gold und Gilber mit Farben bamit zu überlaquiren.

### Ein guter Spickebel-Jurnis.

Rimm Mastir, Sandrac, weisen Wenrauch, Agt. oder Bern-Stein jedes 1. Quintl., Colopho-D 3 nien nien 2, Quintl.; diese Stude mussen alle klein gestossen, und mit Spiritu Vini rectificato, oder dem
starckesten Brandtewein beseuchtet und wohl unter einander gerühret werden, seize es hernach an
die Luft, laß es trockenen und stosse se hernach wieder kleine, giesse denn in einem Glase 4. Loth SpickDel und 2. Loth venedischen Terpentin darüber und
laß es, wie ich vorne ben dem trocken Del gelehrt,
in einem Glase sest gebunden, kochen, ungesehr eine
viertel Stunde, nimm es denn vom Feuer, laß es
im Topsfe erkalten, so ist es sertig.

#### Ein anderer garnis.

Nimm Gummi Copal 6. Loth, Spick-Del 18. Loth, venedischen hart gekochten Terpentin 2. Loth. Das Gummi Copal stosse recht klein, und thue solches mit dem Spick-Del und Terpentin in ein Glaß, doch daß das Glaß nicht gank davon, sondern nur auf die Helfte gefüllet sep, verbinde sochlein mit der Plase und stich denn oben etliche töchlein mit der Nadel in dieselbe, seize das Glaß in warmen Sand, oder koche es wie vorne beym trocken Del angewiesen, in Balneo Maris, oder welsches noch besser, seize es an die Sonne, darin es wohl über ein viertel Jahr stehen muß, so bekommest du einen schönen weisen Fürnis, denn wenn er im Sand gesetzt wird, bleibt er etwas röthlich.

NB. Weil ich hie des Gummi Copals gedacht, und folcher nicht allein bekant, als will ich etwas davon melden. Dieser Gummi siehet gang durch-sichtig und helle aus, fällt etwas auf die gelbe Farbe und gleichet schier dem Ansehen nach, dem wei-

sernstein, wird aus Indien zu uns gebracht, da es denn die Einwohner zu dem besten Rauchwerck in ihren Gögen-Tempeln gebrauchen. Sie heifsen es sonst auch Pancopal, und machen etliche Kunstler einen schönen Fürnis daraus, davon denn weiter ben dem tack-Fürnis soll gedacht werden, und bestehet die gange Kunst darinne, daß er von Grunde aus kan aufgelöset und geschmolgen werden.

## Lin Gold-Gürnis auf allerley Metalle. in Engeland gebräuchlich.

Nimm Gummi-Lack so aus lauter Körnern bestehet, und nicht von einem Stücke ist ein halb Pfund, Sandarac- oder Wacholder-Gummi ein viertel Pfund, Mastir ein halb Pfund, des besten

Drachen - Blute 1. Loth.

Alle diese Materien wohl und klein gestossen, in ein Glaß gethan und so viel von dem starcsten Brandtewein darüber gegossen, daß er dren quer Finger hoch über obgedachte Species gehe, alsbenn wohl verbunden, solvire es im warmen Sandallgemach, denn leglich durchgesäuget und wohl verbunden aufgehoben. Alle Arbeit nun, sowohl von Silber als Meßing, so man damit vergülden will, muß zuvor wohl gereiniget und helle poliret senn, denn überstreicht man siemit diesem Fürnis halt ihn ein wenig ben einem Kohl-Feuer, daß der Brandtewein abrauche, aber nicht lange, sonst Eriegt es Blasen. Solche Arbeit siehet schon vergüldt aus, und verträget auch den Regen.

Ein

### Ein anderer guter Spick Oel Jurnis.

Mimm chprianischen oder venedischen Terspentin 1. halb toth, Mastir und Sandarac jedes 1. toth, mache es zu Pulver, und giesse darüber in einem Glase 2. toth Spick-Del, und 1. toth Terspentin-Del, rühre es wohl unter einander im Glase, denn binde solches sesse zu und koche es in Balneo Maris oder in einem Topsse mit Wasser, wie das von vorne ben dem trocken Del Unterricht geschehen.

#### Ober :

Nimm Spick. Del 2. Loth, thue es in ein Glaß, und laß es in Balneo Maris oder in einem Topffe mit Wasser wohl heis werden, seize darzu cyprianischen oder venetianischen Terpentin 1. halb toth, Mastir und Sandarac jedes 1. Loth, und laß es also wohl kochen, doch mit gelindem Feuer, bis alles zergangen, laß es denn in dem Topffe erstalten, und seige es durch ein rein Tuch in ein ans der Glaß und hebe es auf zum Gebrauch.

NB. Alle dergleichen Fürnisse mussen in Balneo Maris oder Mariæ oder in einem Topffe mit
Wasser, wie gleich im Anfange dieses Capitels ben
dem trocken Del zu kochen angewiesen worden, gesotten werden, denn sie entzünden sich leichtlich,
und sind schwerlich zu löschen.

## Ein schöner gelber Lein. oder Muß: Gel.

Mimm Sandarac, weis Hart jedes 4. Loth, Colophonien 3. Loth, Curcuma oder Gummi gut-

ta 8. Loth, weisen Victril anderthalb Loth, Leinoder Muß-Del so sehr alt anderthalb Pfund, das
Del koche erst, und schäume es ab, darnach thue
die Species pulverisiret darein, und zulest das
Victril und koche es 1. oder 2. Stunden. Mercke
wohl: Man muß den weisen Victril nicht eher
hinein thun, als wenn es siedet, und das Messerspissen weise, denn thut man selbe auf einmal darein, so fängt es an zu toben und überzulaussen.
2. Thust du 3. Loth calcinirt venedisch Glaß darzu,
so bekommet es einen schönen Glanz.
3. Andere
thun noch Kupsser-Rauch darzu, etliche auch Agtoder Vern-Stein.

### Ein schoner Glang Surnis.

Nimm alt Lein-Del, so auf die Weise, derer gleich Anfangs in diesem Capitel gedacht, mit Saurampsfer. Wasser clarificiret sen, thue es in einen weiten Topff und koche es auf Kohlen allgemach, den Schaum nimm mit einem kössel ab, darnach wirff in das heisse Del calcinirten Vimssein und gebrant Schaaf-Vein, jedes 1. oder 2. toth, rühre es wohl unter einander, und nimm den Schaum davon ab, letzlich thue darzu weisen cyprianischen oder venetianischen Terpentin 1. toth, Massir 2. toth, laß es alles über dem Feuer in dem Del wohl zerschmelzen, laß es hernach erkalten und seige es durch ein Tuch in ein Glaß mit einem ensgen Halse.

#### Ein Anderer.

Nimm Gummi Eleni, Anima, Thurls Albi, Succini Albi jedes 2. Quentlein, mache es flein, thuc

thue es in ein Glaß und foche es wohl mit starckem Eßig, thue serner 2. Quentl. Gummi Tragant oder Gummi Arabicum darzu, des besten weisen Cantzuckers 3. Quentl.; wenn nun alles vermischet, eingetrocknet und wieder zu Pulver gestossen, so nim Spick-oder Terpentin-Del ein Pfund, venedischen Terpentin 4. Loth, thue solches in ein Glaß, laß es in Balneo Maris oder Mariz, wie ich vorne ben dem trocken Del gelehret, wohl kochen, wenn du nun siehest daß der Terpentin im Del wohl zergangen, so thue die andern Pulver auch allgemach hinein, und rühre sie sachte mit einem holzernen Spatel herum, und laß es denn 2. oder 3.2 Stunden in Balneo Maris kochen, seige es denn hernach in ein ander Glaß.

Súrnis zu Leder und Pergament.

Nimm alt tein- oder Nuß-Del 8. Loth, laßes in einem weiten Geschirre wohl sieden, und schaume es wohl ab, thue darnach 3. Loth gepulveristrten Mastir darein, und rühre es mit einem hölkernen Spatel wohl unter einander, laß es hernach ben einem gelinden Feuer allgemach eine Stunde lang kochen, nimm denn einen Tropssen, thue ihn auf einen zinnernen Teller und laß ihn erkalten; wenn du nun diesen Tropssen mit einem Finger berührest, und er läst sich als ein Faden oder als Haare in die Hohe ziehen, so ist der Fürnis recht gesocht, und damit er bald trocknet, so kanst du gebrant Schaaf- oder Fisch-Bein oder auch gebranten Bimstein unter dem kochen darein thun, und wenn er sertig; so seige ihn durch ein Tuch in ein ander rein Geschirre.

Lin

Lin schöner gürnis, Jinn damit zu vergülden, als wenn es Gold wäre.

Nimm Mastir und Sandarac jedes 4. Loth, Terpentin 1. Quentl., stosse die benden ersten Stucke vorhero recht flar, thue solches samt dem Terpenstin in 6. Loth Spick-Del, koche es ben gelindem Feuer, darnach thue ein wenig Colophonien, 2. Loth Aloes Epatic darzu, koche es wieder, und zwar so lange, daß wenn du eine kleine Hüner-Fesder hincin steckest, solche verbrenne, alsdenn ist der Hürnis genug gekocht. Das Jinn aber zu diesser Arbeit muß zuvor wohl glängend und poliret sein, auch wird dieser gelbe Fürnis gang dunne und warm mit einem Pinsel aufgetragen, und an der Sonnen getrocknet. So man auch Leder mit Enerweis beleget, und diesen Jürnis darauf streischet, so wird das Leder als Gold.

Ein hubscher weiser gurnis.

Nimm flar Templin-Del so viel du wilft, thue das Gummi Copal, so recht fein gestossen, in gehöriger Quantitat in ein Glaß, seße dasselbe auf einen warmen Ofen, oder halte es allgemach über ein wohl gepußtes Licht, und laß es also kochen; so bekommest du einen klaren hellen Fürnis, der bald trocknet und schön weis ist.

Lin guter Bern ober Agtfein Surnis.

Laß dir ein kupffern oder meßingern Gefäß machen A B C D gleich einem Trichter, so unten in C D offen, ben A und B aber einen Occel habe, damit man es auf und zu machen könne, ben E F muß es einen Boden haben mit kleinen ich

chern,

thern, auf diesen lege den weisen Vernstein und fülle das Geschirr bin ins G H voll, hernach must du ein breit Blat I K von Eisen oder Rupffer haben, in welchem ein toch, daß das Trichtersörmige Gesäß A B C D just sich in das toch des Vlates I K einpasse, in solches toch seize das Geschier A B C D und bekleibe es ben der Juge a b wohl, damit nichts ausrauchen könne. Nimm hernach einen wohl glassurten neuen Topsff, L M genß in selben 16. toth alt tein-Del, so in der Sonnen destilliret oder, wie vorne gemeldet, mit dem Sauerampsfer-Wasser gereiniget sen, seize das Gesäß A B C D mit dem Blate I K auf den Topsff



LM, daß er wohl drauf paffe ober fich schicke, und schmiere diese Fuge auch feste au, laß es benn troden werden, und les ge sowohl Rohlen unter den Topff als auch oben auf das Mlat I K, daß die Kohlen fast bis in GH hoch liegen, und der Bernftein schmel. Ben fonne, blafe denn allgemach die Rohlen auf, fo wird der Bernstein langfam

gergehen, und in bas Del im unterften Topff triefen, und wird einen herrlichen Fürnis geben. Weil aber aber der Bernstein nicht alsofort schmelkt, so muß man ihm auch Zeit iassen, und immer frische gluende Kohlen um das Instrument ABCD legen, dergleichen auch unter den Topff, und also mit sachte kochen eine Zeit anhalten.

Sier folgen nun etliche Unmerdungen, fo

ben dem Rurnis- fochen zu beobachten find.

1. Ben allen Fürnissen, wo man das Glett gebraucht, muß man das Silber-Glett so etwas grünlicht ist, nehmen, nicht aber das Gold-Glett so roth-gelbe ist, und die Fürnisse sehr braun macht, doch wenn man in den Fürnissen sowohl das Silber- als Gold-Glett, weil die Fürnisse sehr davon stinckend bleiben, meiden kan, so ist es gut.

2. Was die Calcinirung oder das gebrante venedische Glaß anlangt, so wird dasselbe also gesmacht: Nimm allerlen zerbrochen Spiegels oder Chrystallen-Glaß, lege es in eine eiserne Kelle, laß es darinne wohl gluen, wirstes denn also gluend in eine Schussel mit Wasser, so wird es in Stucke zersfallen, diese Arbeit wiederhole etliche mal bis daß das Glaß alle klein worden, stosses kleine in einem eisernen Morsel, reib es denn auf einem harren Steine vollends recht kleine, trage es dann mic einem hölzernen Schieslein auf ein Glaß oder gleich Brett Tropssens weisse, laß es trocknen und hebe es zum Gebrauch aus.

3. Die Schaaf-Beine, Bimfteine und Fifch-Beine vom Black Fifche, calcinire ober brenne also: Nimm die dicksten Beine von Schaafen schlage sie entzwen, und reinige sie von allem Fert und Marck, toche sie in Wasser wohl aus, und

thue

thue fie hernach in einen neuen Topff, mache auf felben einen Deckel , und verkleibe ihn mit Leimen fehr wohl, laßihn trochnen, gieb ihn dem Zopffer, und laß ihn, wenn er feine Topffe brennt, mit in den Dfen fegen und brennen , wenn er nun gebrant und erfaltet, fo fchlage den Topff auf, nimm die Beine so weis heraus, stoffe fie fleine und hebefie jum Gebrauch auf. Saft du aber feinen Copffer um dich wohnen, fo fege den Zopff in eine ftarche Glut, daß der Topff über und über glueud werde, laß ihn also eine gute Zeit gluen, denn wieder erkalten, find fie denn nicht weis genug, fo brenne fie noch einmal. Und also verfahre auch mit dem Bimfteine und Fifch-Beinen, doch den Bimftein fan man nur blos ins Reuer werffen, gluen, im Waffer ableschen , und leglich fleine stoffen ober reiben : Das Fisch-Bein will auch eine ftarcfe Sine haben, fonft bleibt es nicht weis.

4. Diejenige Materie, so nach Distillirung des Bernstein. Dels in der Retorte zulest bleibt, dienet sehr wohl zu Fürnissen, so zu Holf und ansdern schlechten Sachen gebraucht werden, denn es giebt ihnen einen guten Glang, doch thue nicht allzu viel darzu, sonstwird der Fürnis klebig und

fanget Staub.

fchen: Nimm Terpentin wird auf die Art gewaschen: Nimm Terpentin i. Pfund, thue ihn in
ein groß Geschirr, geuß 10. oder 12. Maaß oder
Stoff Wasser darauf, laß es zusammen 3. Stunden kochen, wenn nun das Wasser eingekocht, so
giesse anders darzu, nimm es vom Feuer, laß es
ein wenig kalt werden, nimm den Terpentin aus
dem

bem Topffe , arbeite ihn mit naffen Sanden wohl durch, thue ihn wieder in den Topff und foche ihn mit Waffer fo lange, bis er feinen Geruch gank verliere, hart und durchfichtig werde. Man ning aber folches tochen unter fregen himmel vorneh. men , weil er fich leicht entzunden und Schaben verurfachen fonne. Und fo oft bes gemeinen Zerventine, und nicht bes venetianischen oder copriafchen gedacht wird, muß man diefen gewaschenen Terpentin nehmen. Man fan auch Diefen gema-Schenen Terventin auf einen blechernen Teller legen und abrauchen laffen, fo wird er gleich einem Durchfichtigen Glafe, und besto bester zu den Rurniffen. Ich habe an tatt des gewaschenen Terpentins andern hellen flaven Terpentin genommen, felben in eine breite irrbene Buchfe gethan , und auf dem Dfen mit einem Pappier zugedecht ftehen laffen, und oft umgeschuttelt, bis er gang abgerauchet, und gang bicke als eine Colophonien worden, damit nun folches besto eher fortgebe, fo habe ich ihn nachdem er etwas abgeraucht, noch warm und dunne ift, auf einen breiten blechernen ober megingernen Teller gethan, und über einem gelinden Robl-Reuer allgemach vollend laffen abrauchen.

6. Ein Geigen-Macher so ein geschickter Mann in seiner Prosession war, brauchte unter seine Fürnisse das Gummi Arabicum, er ließ solches in Wasser zergehen, goß es zu dem Del und ließ es mit einander kochen, bis das Wasser verkocht war, und sagte, daß er dem Fürnisse einen schönen Glankgebe. Ich machte es also: Ich nahm

nahm das Gummi Arabicum, und ließ solches in genugsam Wasser zergehen, daß es wie ein die ces Del war, und solches in einem starcken alten zerbrochenen Glase das oben weit war, darauf goß ich etwas geläutertes tein-Del, und sette es auf einen warmen Ofen, bis das Wasser alles abrauchete, so war das Gummi gleich als Speck-Griefen darinne, welche sehr weich waren, solche that ich samt dem Del auf einen Stein und rieb es klein, und diese geriebene Mirtur goß ich alle in das tein-Del, daraus ich einen Fürnis machen wolte, that die andern zu dem Fürnis erforderte Species darzu, und kochte es wie es gelehrt und gebräuchlich, so bekam ich einen schonen glängenden Jürnis.

7. Die Buchdruder , wenn fie ihren Furnis welcher etwas zu dicke worden, wollen wieder dunner und gelinder machen, fo nehmen fie tein-Del darju, fochen es auf einem gelinden Robl-Reuer, unter bem fochen aber fteden fie ein Studlein von einer Rinden Brodt an ein Stocklein und legen basselbe ins Del, lassen es wohl mit tochen, das foll dem Del alle Fettigfeit benehmen. Etliche gieffen auch das Lein-Del, um feine Fettigkeit demfelben zu benehmen, auf ungeleschten Rald, und laffen es so barüber ftehen. Etliche machen auch fleine Rugelein von guter Afche mit Salmiac-Baffer , laffen fie trockenen , gluen fie , und werffen dieselben also gluend mit einem Zanglein in das lein-Del, und laffen das eine gute Beit darüber stehen.

8. In Rochung aller Fürnisse must du nur lauter Roblen, aber kein Flammen-Feuer gebrau-

chen,

chen, fo muft du auch genau acht haben, daß bas Del nicht überlauffe, derohalben wird ein groß und weit Gefchirr darzu erfordert, und daß er fich nicht entzunde, deswegen follen fie in einem alten fleinernen Sause ben flillem Werter gefotten werden.

9. Das fürnehmfte Stud aber eines Furniffes ift, daß er bald trockene, weis und nicht flebend fen, oder Staub fange und einen fconen

Glang habe.

10. Wenn man weiffen Bitriol braucht, fo foll derfelbe erft in einem Topflein gefchmolgen, und eben ben dem Feuer und in demfelben Topffein wieder hart gefocht werden, reibe ihn denn flein und wirff davon unter dem fochen 2. oder 3. Defe ferspiken voll und nicht alles auf einwal ins lein-Del, fo wird der Furnis wohl davon trodenen,

auch nicht leicht überlauffen.

11. So man fonft weiffen oder grunen Ditriol oder Rupffer-Waffer gebraucht, fo muß man es laffen trocken werden und fein fleine foffen, benn eine Mefferspige voll nur auf einmal in das beiffe Del werffen, weil es fehr tobet. Denn wirfft man viel auf einmal in das Del, fo turniret es unerhort, und laufft über, wodurch denn Schaden verurfachet wird; derohalben ift diefe Regel wohl su mercken.

12. Wenn ich in Gil Furnisse zu schlechten Sachen und Grunden vonnothen hatte, fo brauchete ich einen von folgenden, welche alle gut find, und von mir oft probiret worden.

Dimm dasjenige was vom Bernftein-Del ju.

lost

lest in der Retorten bleibt i. Quintl., Gilber-Glett und weisen Victril jedes z. Quentl., calcinirt und flein gestoffen venedisch Glag und Colophonien fedes 1. halb Quintl., darüber goß ich genugfam tein-Del und fochete es über einem gelinden Rohl - Reuer eine viertel Stunde lang, oder auch etwas langer ; doch daß der Fürnis nicht zu bicke war. Man kan auch Kupffer-Rauch, oder gebrant Sifch. Bein darzu thun , fo trochnet es defto Wenn auch der Kurnis im fochen zu dicke besser. worden, so gieffe noch mehr Lein- oder ander Del bargu, laß es wieder ein wenig aufwallen mit fte-Im Jahr 1705. machte ich in tem umrühren. Kriedrichstatt in Norwegen folgenden Rurnis, der fehr gut mar; hald trocknete und auch einen schonen Glant hatte.

Mimm gebrant Schaaf-Bein, gebrant Fifch-Bein jedes 3. Theil, Gilber-Glett 2. Theil, weif fen Bitriol i. Theil, Gummi Copal 1. toth, Colophonien oder abgerauchten weifen Terpentin 2. Quentl., Lein-Del einen halben Pelt, Stoff oder Nofel, das Gummi Copal und Colophonien fosse bor fich allein flein, wie auch die Schaaf- und Sifch . Bein , thue bas Del in einen neuen Topff. so erft in Waffer eingeweicht, benn thue die übrigen Sachen darein, ausgenommen den weiffen Ditriol, laffe es über einem gelinden Rohl- Feuer fachte kochen, und wenn es kocht, fo wirff nach und nach den weiffen Bitriol darein, lag es vertoben aber nicht überlauffen, und foche es noch eine Weile mit ftetem umruhren. Merce: Bon dem Gummi Copal und Colophonien muß nicht allzu viel

viel darzu gethan werden, sonst wird er klebrig. Zwentens, ist der Furnis zu dicke gekocht, kan man noch mehr tein-Del darzu giessen, und ihn noch einmal aufsieden lassen. Noch ist zu mercken: Du kanst das Gummi Copal erstlich in Spickoder Terpentin-Del in der Warme zerlassen, und also zu dem tein-Del giessen.

Ober: Mimm Bernstein, Sandarac jebes 1. toth, Mastir und Colophonien jedes 1. Quentl., gebrandt Schaaf-Bein anderthalb Quintl., Silber-Glett 2. Quentl., giesse genua-

fam tein-Del barauf.

Oder: Mimm Lein-Del 6. Pfund, Umbra 3. Loth, Mennige, Blengelbe jedes 2. Loth, Silber-Glett 7. Loth, Grunfpan 1. Loth, Colophonien 4. Loth, gebrant Schaaf-Bein 6. Loth, toche es wie vor gelehret.

Oder: Mimm weissen Bitriol, gelben Bernoder Agtstein, calcinirt venedisch Glaß jedes 2. 20th, Umbra 1. Loth, Silber-Glett 8. Loth, Lein-Del drithalb Dosel, koche es wie vor gedacht.

venedisch Glaß, Umbra, gelben Bernstein jedes 2. Loth, Silber-Glett 6. Loth, Colophonien 1. Loth, Lein-Del 8. Pfund, koche es auch, wie du

weist und wie vorher gelehret worden.

Mercke i. 1. Diese 2. letten Beschreibungen habe ich in Bauske in Curland von einem Apothether bekommen, sie waren sehr gut, und kaufften die Mahler stets von diesem Fürnis. Vors andere, das Fisch-Bein will ein starck Feuer haben, so man es brent, sonst bleibt es schwark.

2

Ich habe oben des Buchdrucker-Furnisses gedacht, weil nun derselbe auch ein guter Furnis, zwar nicht eben zum Del-Farben mahlen, doch aber mit allerhand Farben auf teinewand zu drucken; also habe ich dem geneigten teser solchen auch mittheilen wollen. Darzu wird nun erfordert eine grosse kupfferne Blase von 40. bis 50. Maaß, sie muß aus einem Stücke getrieben sepn, und nicht in der Mitten zusammen gesetzt, weil das Del, wenn es heis worden, sehr durch die Fugen, ob sie gleich feste genug vermacht, durchdringet, und ist sie neben dem Deckel folgender Gestalt.

Diese Blase hat zwen ffarce eiferne Sandhaben b b fo etwas hoher als ber Mund ber Blafen a. der Deckel ift wie f geftaltet , und gleich wie ein Stopffel aussiehet, er muß juft in dem Mund der Blafen fchlieffen, und hat inwendig auch eine eis ferne Bandhabe, diefe muß wenn der Stopffel auf die Blafe gefett, mit den Sandhaben b b in gleicher Bobe fteben, damit man einen ftarden Stock

durchsteden könne. Will man nun in obgedachter Blasen das Del kochen, so muß selbe nur dren Theile voll mit Del angefüller und ein Theil leer

gelaffen werden, darnach fege fie auf einen ftarden eisernen Drenfuß, mache von trockenen Solfe Feuer darunter, und laft es allgemach zugedectto. chen, fangt es nun an zu fochen, und hat auch etwas Schon gefocht, fo nimm etliche Schnitte Brodt, fteche jedes an ein langes spikiges Solk, und halte fie in das heisse Del, so ziehen solche des Dels Fet-tigfeit und Gestanck an sich, solches thue nun so lange mit feter Beranderung des Brodts, bis das Brodt julegt, wenn du es in das Del haltft, gang Schwarg braun wird, siehest du nun folches, fo thue fein Brodt mehr darein, fondern laß es aufgedeckt also eine Stunde fochen, doch hute dich, daß ja fein Tropffen Baffer darein fomme, fonsten wallet das Del auf, und laufft aus der Bla-sen und thut Schaden: Ift es nun also gefocht, fo dede es ju und foche es immer fort über einem mittelmäßigen Jeuer, becfe es unter bem fochen bisweilen auf, und balte ein brennend Solglein hinein, daß das Del anbrennet, laß es ein flein wenig brennen, becke es wieder gu, bamit fich die Flamme dampffe, becfe es wieder auf und junde es wieder an, decke es wieder ju und folches wiederhole zum öftern , toche es also so lange bis du fiebeft, daß wenn du ein Stude dunne durres Sols oben nur an den Rauch der Blafen halft, folches anbrenne, dece es denn geschwinde gu, und denn wieder auf, und fiebe ob es von fich felbft anbrennen will, geschicht nun folches, fo ift ber Furnis genug gefocht, nimm ihn derohalben vom Drenfuß ab, und fege ihn jugededt auf ein trocen Bret und ja nicht auf die falte Erde, denn fo bald

G 3

der heiste Fürnis die Ralte von unten empfindet, so fänget er an zu toben ; und stösset wohl gar den Stöpsfelab, und thut Schaden. Diesen Fürnis nun kanst du also blos hinsetzen und zu allerlen Farben verwahren. Wilt du ihn aber schwarts haben, wie ihn die Buchdrucker am meisten gebrauchen, so must du Kienrauch, darzu nehmen, aber solchen nicht eher hinein thun bis der Jürnis etwas erfaltet und nur noch laulicht ist, von solchem Kien-Ruß must du nun eine gute Partie mit einer hölzernen Mörsel-Keule in den Fürnis wohl einrühren, daß er ziemlich dicke werde. Und ist der Fürnis ja etwas zu kalt worden, so kanst du ihn wieder warm machen.

Mercke: 1. Ben diesem Fürnis stochen ist weiter in acht zu nehmen, daß du dich so viel mögslich auf alt tein-Del besleißigest, denn solches läst sich desto eher kochen, und wird bald zu Fürnis, macht auch unter dem kochen nicht so viel zu schaffen als das frische Del, welches letztere, so bald es warm wird, sehr aufwallet, viel Schaum se-

get und fich nicht bald fochen laffet.

den zu stincken, und gang keinen Schaum mehr seinen will, je besser ist es, und ein Zeichen, daß das Del alt, und man den Jurnis bald fertig kochen könne, welches ben frischem Del nicht zu gesschehen pfleget, daran man auch wohl etliche Stunden langer kochen, und mit grösserer Gefahr und Vorsicht, als mit dem alten, umgehen muß.

nen Drte, als in einem Garten, so etwas ferne von von Saufern, geschehen, da man fich teines anftedens ober einiger Feuers-Befahr zu beforgen hat.

4. Der Furnis foll bengutem und trockenem Wetter da fein Wind und Regen ift, meistentheils aber im Sommer, denn im Winter ift es fehr be-

schwerlich, gefocht werden.

5. Die den Fürnis in groffer Quantitat, als in groffen Buchdruckerenen, da bisweiten 4. oder 6. Pressen gehen, vonnöthen haben, die mussen unterschiedliche Blasen haben von 60. Maassen, und in solchen tochen, und nicht alles Del, so sonst in 2. Blasen senn kan, in einer kochen, weil solches groffe Gefahr hat, so kan auch eine groffe Partie Del in einer Blasen nicht so bald zum Fürnis werden, derohalben ist es allezeit besser, daß man sothane groffe Quantitat Del in 2. oder 3. Blasen zu Fürnis mache.

6. So muß man zuletzt unter dem kochen oft etwas Del mit einem Holklein aus der Blasen nehmen, und solches auf eine Messer-Klinge, zinnernen Teller, u. d. g. fallen und kalt werden lassen, und denn mit einem Finger darein tuppen, klebt nun der Fürnis etwas und ziehet sich gleichsfam wie ein Kaden in die Hohe, so ist errecht.

7. Wenn der Fürnis bald fertig gekocht, so muß man etwas Fürnis mit einem eisernen toffel ausschöpffen, und ihn besonders in einem Topffe verwahren, theils die rothe Farbe oder Jinnober damit anzumachen, theils mit solchem den vollends fertig gekochten und etwas zu dicke gewordenen Fürnis wieder dunne zu machen.

8. Man muß allezeit feuchte Eucher ben ber .

Hand haben, damit man folche auf den Deckel der Blasen legen könne, um das Feuer zu dämpssen. Desgleichen mussen auch grosse Stücke Rasen oder frischer Torff da senn, den man auf den Deckel der Blasen oder auf die Blase selbst legen kan, in Zeit der Noth das Feuer damit zu dämpssen.

- 9. Wird auch erfordert ein ftarcer Stock von hartem Holk, ben man burch die Aehre oder Handhaben ber Blasen und bessen Deckel stecken könne, wenn das Del allzu sehr turniret und tobet, um den Deckel seste auf der Blasen zu halten.
- 10. Tobet das Ocl alzu fehr, so muß man es nicht alsbald, und wenn das Feuer noch groß in der Blasen ist, zudecken, sonst schlägt die eingeschlossene kuft und das Feuer die Blase auf Stüscken, und thut Schaden, sondern es soll das Zudecken geschehen, wenn sich das Turniren und Toben etwas gelegt, und das Feuer gedämpsset ist, zu dem Ende soll man das Feuer unter der Blasen wegnehmen.
- Den, daß wenn das Del zu starct tobet und überlauffen will, man etwas ausschöpffen tonne, und wenn fich das Toben gelegt, wieder zugieffen moge.
- 12. Will der Fürnis allzu sehr überkochen, so must du die Blase vom Feuer abheben und sich das Del wieder seigen lassen, denn wieder aufseinen, und solches oft wiederholen, die daß das Del nicht mehr steiget. Das Feuer kan auch schwächer und nicht zu karck gemacht werden.
  - 13. Alle vorige Verdrieslichkeiten konnen gar

gar leicht gehoben werden, wenn man gutes altes tein-Del jum Furnis- fochen befommen fan.

14. Den Fürnis wenn er fertig gekocht und man ihn abgenommen, soll nicht, wie einige thun, wieder angestecket werden, insonderheit wenn die Blase aus Unvorsichtigkeit auf die kalte Erde gesestet worden, denn er tobet unerhört, laufft mit brennen und Feuer über, daß man denn mit Torff oder Rasen ihn zu dampsten genug zu thun hat.

NB. 15. Diefer Furnis ift fehr gut, fonderlich fo man auf Leinewand drucken will, weil man alle Farben damit anmachen und mit felben reiben fan, denn er gieht gang und gar feinen übeln Geruch von fich, wie sonst die mit Silber-Glett ge-

kochten Jurnisse thun.

### Das 23. Capitel. Von glerlen

## Grunden auf Papier, Tuch, Holk, Stein und Metalle.

Gin Mahler muß auch von vielen Grunden Wisfenschaft haben; denn es erfodert einen andern Grund das Pappier, einen andern die Leinewand, einen andern das Holk, etc. Und damit
auch hierinne nichts mangele, so gebe ich nachfolgenden Unterricht.

1. Der Grund auf Pappier wird also gemacht: Rimm bas Pappier barauf du mahlen wilft, bestreiche es mit einem nicht allgu starcken-Leim-Wasser, laß es trockenen, darauf mahle benn

5 einen

einen Grund , der mit Furnis, Ogger oder Umbra bunne zusammen gerieben sen, so bekömft du einen braunen Grund, wilt du aber einen ander farbigen Grund haben, darfft du nur eine andere Karbe, Die bald trochnet, darzu nehmen, als Indich und Blenweis, fo wird er blaulicht, oder Rienrauch und Blenweis, fo wird er graulicht, doch muß man von der hellen Farbe allezeit mehr als von der Duncklen nehmen, und fie mit einem dunnen vorn beschriebenen Furnis einmischen, womit man denn Das mit leim getrancte Pappier dunne bestreichet, und es eintrockenen laffet; aledenn fan man fein Borhaben mit Kreide darauf entwerffen , bernach zu mahlen anfangen : oder wilt du das Pappier. nicht mit teim trancfen , fo nimm nur das Del aus dem Bafch-Raffe darinne die Pinfel reine gemacht worden, in deffen Ermangelung aber fan man eis nen von den droben gemeldeten gemeinen gurniffen nehmen, und das Pappier damit bestreichen, laft es trocfenen und macht nach Belieben mit eben diefem Furnis einen Grund darauf, und wenn man darauf mahlen will, so nagelt das Pappier an 4. Eden aufein Brettlein, fest es auf die Gtaffelen, entwerfft darauf euer Bothaben, und vollführet Daffelbe nach Gefallen, doch alles Runft : maßig: Der noch leichter : bestreicht nur das aufs Brett an 4. Ecfen genagelte Pappier mit lein. Del das mit Surnis vermischtift und laft es trockenen, fo ist es auch aut.

2. Nun folgt der Grund auf Leinewand oder Zuch, diesen mache also: Nimm ungebleichte Leist newand die nicht allzu flar noch allzu grob am Fa-

ben ift, fpanne fie auf einen vieredigten Ramen mit Rageln, oder nagele es im Mangel des Ramens (wiewohl ein Mahler folche von unterschiedlicher Groffe fertig haben foll ) auf eine groffe Thur oder Bret nach Groffe der Leinewand , lag es alfo aufgespant eine Dacht fteben,nimm darnach, wenn es schlaff worden, und fich ausgedehnet, die Magel von einer Seiten heraus, und ziehe die Leinwand, so viel möglich, wieder recht steif an, und nagele es auf chen dieser Seite wieder an, ferner ziehe Die Dagel auch auf der andern Seite heraus, und ziehe das Euch wohl an, nagele es denn wieder an, fo wird es schon glat genug fenn, oder will es noch nicht nach des Kunftlers Gefallen gut thun, fo muß man die Daget auf der Geiten weiter aus ziehen, die Leinewand wieder fteif anhalten und annageln; man ning aber ben diefer Arbeit allezeit einen Menschen zu Sulffe nehmen, daß man es desto fester und besser anziehen und annageln konne. Doch merche hier, daß du es auch nicht allzu hart anzicheft, denn wenn der Grund darauf fommt, fo wird das Zuch gleichsam kleiner und ziehet fich zusammen, dannenhero, wenn es aufänglich allzu farct und fteif angezogen worden, pfleget es wohl du springen und entzwey zu reiffen, zumat wenn Die Leinwand etwas fein ift. Ift nun deine teinewand auf den Ramen oder Bret gedachter maffen angezogen und angenagelt, so bestreiche es mit Buchbinder-Rleifter (welchen ich am Ende diefes Paragraphtauch lehren will ) recht wohl, und das mit Bulffe eines Bretleins fo 4. Finger breit lang und 3. Finger breit fenn foll, unten scharff und oben etwas

etwas bicke, wie bie Figur zeiget,

reibe ben Rleifter moht ein, und fulle die tocher ber feinemand voll , das übrige nimm oben alles meg , und glatte es wohl, wenn es noch naß, mit einem glaffernen Reibe-Steine, laß es trodenen, wenn es nun troden, und bu fieheft, baß es nicht recht gleich ober hier und ba fich noch einige tocher in ber Leinwand zeigen, fo überftreiche es noch einmal bunne mit Rleifter, damit alle tocher gefüllet werden , reibe ihn wohl ein, und ift es ja von dem Kleifter nicht allenthalben recht gleich oder hodericht, fanft bu es, wenn der Kleister troden worden, mit einem gleichen Bimfteine, oder darzu verfertigten Sand-Leder, (fo ich dir auch lehren will) etwas abreiben; überftreiche es benn bernach mit einem Dinfel mit Del-Farben-Grund, so gemeiniglich von rothem Bolus und Furnis angerieben ift, fein gleich, und laft ihn auch trockenen, zeichne darnach dein im Sinn entworffenes Bild mit Kreibe darauf, und führe es vollends der Kunft gemäß zu feiner Vollfommenheit hinaus. Bierben merde aber , baß der Kleister nicht allzu oft und zu viel foll aufge-tragen werden, weil die teinwand, wenn dieselbe dumal nicht gar starck von Faden ift, gerne bruchig Wer da will fan die Leinwand ehe er fie aufspannt, rollen, auch alle Mabte, Anopffe oder Anoten darinne zuvor mit einem hammer auf einem gleichen Solse fein gleich flopffen. spannen nur das Zuch auf einen Ramen feste auf, glatten es mit einem glafernen Reib-Steine, laffen es trockenen und tragen mit einem holgernen MefMeffer den Grund von rothen Bolus, der mit dem gemeinen Furnis etwas dide angeruhret ift, auf, lassen es trockenen, und heben es jum Gebrauch auf. Etliche brauchen weder teim noch Kleister, sondern gleich den Grund, so auch gut ift.

Mimm einen Topff, barein 1. ober 2. Maaß ober mehr rein Baffer geben, nachdem du viel Rleifter machen wilft, laß es wohl fieden, daben habe eine Schuffel, thue ein wenig Roden- oder Staub-Mehl darein, fo man ben den Mullern befommen fan, gieffe etwas von obgedachtem beiffen Baffer barauf und ruhre es mit einem holgernen Loffel wohl durch , damit nichts knottiges ober dides darinne bleibe, gieß den mehr Waffer und Mehl bargu , und verfahre damit wie vor , fo lange bis Du genug haft und der Rleifter recht fein gerieben ift, und wenn bu etwas mit bem toffel aus ber Schuffel nimmft , und wieder hinein gieffeft , daß er fich oben , als ein Thurnlein fege , fo ift er gut, und ju beinem Borhaben, wenn er erkaltet, recht Dienlich; bleibe bir davon mas übrig, tanft bu es in einen Reller fegen, damit er nicht ju gabren anfange.

Das Sand-leder verfertige folgender Geftalt: Nimm ein Stud Semisch- oder gelb keder von der Weisgerbern zubereitet, nagele es auf ein Bretlein an 4. Eden an, überstreiche es etwas dice mit leim, und sobald du es bestrichen, und dasselbe noch naß ist, so streue seinen weissen durchgesiebten Sand dicke darauf, laß es trockenen, nimm es von dem Bretlein wieder ab, und mit diesem Sand-leder kanst du allerlen glatt reiben, zumal wenn es holy ift, und daffelbe mit Schafthalm

leglich poliren.

3. Mit dem Grunde auf hols verfahreft du alfo: Wenn bas Bols erft recht glatt gemacht, fo muft du es wohl mit leim trancfen, oder blos mit leim auftreichen, boch recht warm und glatt, daß auch nichts Unreines vom leime oder andern Dingen darzu fomme, laß es trocknen, und wenn es eine fubtile Arbeit ift, fo fan man fie nach getrockneter leimtranche wieder mit Schafthalm abreiben, und noch einmal mit einem dunnen keim fein gleich anftreichen , benn trage beinen Del-Grund darauf, laß ihn trocknen, und mable es weiter, wie du es verlangeft. Merche noch bier, wie auch ben allen andern Grunden, daß fie wohl zart und rein muffen gerieben fenn, denn ber grobe und unreine Grund ftehet übel in der Mahleren, und ist verhinderlich zumal wo die Arbeit soll verauldet oder versilbert werden.

NB. 1. Will man eine beständige Farbe auf Solt haben, fo machet man die Farbe mit Furnis und lein-Del gebührlich an, bestreichet das Solt Damit ohne einige Leimtrancfung, laft es trochnen, und wo es feinen rechten Glang nicht hat, fo fan man es noch einmal überfürniffen. Der man macht mit purem Lein - Del einen Grund barauf, laft es eintrockenen, und denn mablet man mit

Karben darauf, was und wie man will.

2. Ein schwarker Grund auf Eichen Solk. wenn man verguldete Buchftaben darauf machen foll, ift etwas muhfam, doch es zu bewerchftelligen, verfahre also: Schwarze dein Cichen-holy wohl

mit Rienrauch der mit dunnem leim Daffer angemacht ift , lages trockenen, reib es darnach mit eis nem schwarken wollenen Tuche wohl rein ab, trande es wieder mit Leim und laß es trodnen, fchreibe bernach mit deinem Gold. Grunde die Schrift oder Buchftaben darauf, lege das Gold, wann der Grund trocen , wie du weift , darauf , ift nun etwas an der Schrift nicht fo accurat als es fenn folte, fo fanft du es mit Rienrauch, der mit Furnis angemacht, verbeffern, und ihnen ihre gehörige Beftalt geben , besgleichen fanft bu ben übrigen Daum zwischen den Buchftaben mit gedachtem Rienrauch und Surnis ausmahlen. Etliche machen diefe Arbeit alfo : Gie rahten burch ein gart Sieblein ein wenig Rreide oder Mehl auf die überschwarte Arbeit, schreiben mit einem Gold-Grunbe barauf, laffen es trockenen, und vergulden barauf, fo durffen fie wenig Mube haben mit dem Ausbeffern der Buchftaben, welches eine verdriefliche Arbeitift, die Kreide oder Mehl fan man aber ab. blafen, oder mit einem Baafen's Suß fachte abfegen , hernach den schwargen Grund mit ein wenig Furnis anftreichen , fo wird es recht fchwark , und befommt einen auten Glang.

Etliche die einen guten lacc-Fürnis haben, überstreichen die geschwärzte Arbeit damit, und lassen sie trocknen, schreiben mit einem Gold-Grunde darauf und vergülden es, wie gebräuchlich, das übrige Gold reiben sie ab mit Baumwolle, denn ist die Schrift fertig, und ist also kein Ausbessern mit der Schwärze, nöhtig.

4. Die Steine ju grunden, fo beffreicht man

sein erliche mal mit heissem lein-Del, last es allezeit eintrocknen, und trägt darnach einen Grund von Del-Farben darauf, nachdem es die Farbe des Steins erfordert, und mahlet sie denn mit andern Farben, wie es die Mothdurft erfordert.

5. Silber, Meßing, Kupffer, Zinn etc. kan man gründen oder nicht, oder selbige nur mit einem gemeinen Furnis dunne anstreichen und trockenen lassen, hernach drauf mahlen. Wenn aber das Meßing, Kupffer oder Eisen lange in Regen steben und vergüldet oder bemahlet werden soll, thut man wohl, daß man es mit einem Del-Grunde, ehe man darauf mahlet oder vergoldet, gründe, und so ist es dauerhaftiger.

## Das 24. Capitel.

# Farben/welche zu den Del-Farben tauglich sind.

chen, sonderlich aber die Farben in Del gebrauschen, sonderlich aber die Saft-Farben, so aus Kräutern, Bluhmen, Säften oder ausländischen Hölkern zubereitet werden, als da ist das Saft-grün, gelbe Saffer-Beer, kilien-Grün, roth und braun Bresilgen-Holk etc. welche nur Säfte geben, und ihre Farbe allein dem Wasser mittheilen. Hier dienen aber allein die Sand- und mineralischen Farben, deren Verzeichnis ich dem geneigten keser zur bessern Nachricht hierher segen will.

Weis:

Gemein Blenweis, das nicht zu grau ift, Ce-

Benedisch Blenweis, Cerussa veneta vel vene-

tiana s. optima.

Schifferweis, Cerussa fossilis vel scissilis.

Geschlagen Gilber, Argentum foliatum.

Belbe:

Schüttgelbe, so von unterschiedlicher Gute.

Gummi gutti wird felten gebraucht.

Blengelbe, Cerussa citrina vulgaris vel anglicana.

Auripigmentum, Auripigmentum, Arsenicum

Mauschgelbe, Arsenicum rubrum, seu Sandara-

Lichter Ogger, Terrascitrina, Ochra nativa.

Geschlagen Gold ober Meffing, Aurum foliatum optimum, & æs foliatum

Gelber lac, und neapolitanifch Gelbe.

Roth:

Mennige, Miniumating

Mother Bolus, Bolus rubra vulgaris & optima. Nothel ober Mothstein, Mothelstein, Rubrica falnis.

Binnober, Cinnabaris nativa & factitia. Gemeiner Angel-Lac, Lacca in globulis. Florentiner Lac, Lacca florentina seu optima. Carmin, ist der schönste und theuerste Lac. Geschlagen Aupster, Cuprum foliatum. Grüne:

Der gemeine Grunfpan, Erugo rasilis, vel viride æris.

Destillirter Grunspan, Flores viridis aris. vel Brugo crystallisata.

Berggrun, Chrysocolla nativa.

Terre ferr.

#### Blau:

Bergblau , Caruleum montanum.

Ultramarin-blau, Caruleum ultramarinum, vel

Der beste Indig, Indigo optimum s. Indigo de

Quademahl.

Wendbluhmen, Flores crici vel Isatidis.

Del. ober Starcf. Blau.

Zwenerlen Preussisch Blau.

Braun:

Umbra, Terra umbratica seu Umbra-

Dunckeler Ogger.

Collnische Erde, Terra coloniensis.

Braunroth.

Englische Erde.

Mumien oder Mumia.

#### Schwarz:

Rienrauch, Fuligo.

Beinschwart, Nigredo ossium, seu offa ad ni-

gredinem combusta vel calcinata.

Dieses sind also die gebräuchlichsten Farben in Del, aus welchen man allerlen Mixturen oder vermischte Farben machen kan, die ein Liebhaber der Mahleren durch fleißiges Nachdencken und Vermischung einer Farben mit der andern leicht sinden wird. Denn mischet man eine helle Farbe unter die dunckele, so wird die dunckele heller, und je mehr man von der hellen durzu braucht, je heller und

und hoher wird die dunckele, wie solches ben dem tac zu sehen, wenn er mit Blenweis vermischet wird. Item, ben Indig und Blenweis, etc. So giebt auch gelbe und blau eine grune Farbe, und je mehr ich von der gelben nehme, je heller wird die grune. Blau und roth giebt eine violette Farbe.

Etliche Farben werden auch in Feuer gebrant als das Oggergelbe, welches rothlich und gelinder wird, das Braunroth wird gelbe, der Umbra wird rothlich, doch muß allezeit die Stärcke des Feurs daben wohl in acht genommen werden. Der Rienrauch wird auf ein dunnes Eisen über glüende Rohelen gelegt, bis er sich verraucht hat, denn also verlieret er seine Fettigkeit. Hier gedencke ich noch benläuffig, daß der Rienrauch in Wasser-Farben übel zu zwingen und unter dasselbe zu btingen sen, derowegen thue ich ihn in einen köffel oder ander Geschirr, giesse ein wenig starcken Brandtwein darüber, und mische ihn wohl, so geht es gut an, und also kanst du ihn auch unter keim-oder Gummis Wasser bringen.

So man aber diese obgedachte Farben mit tein-oder trocken Del oder anderm guten Fürnis anmachen soll, und selbe gerieben werden, so muß man genau acht haben, daß sie weder zu dicke noch zu dunne werden: Denn sind sie zu dunne, so stiessen sie in einander, und wird das Gemählde nehst Zeit und Farben verdorben, sind sie aber zu dicke, so läst sich übel damit mablen, und kan man sie mit dem Pinsel weder von Ort noch Stelle bringen, und werden durch solche dicke Farben die Pinsel stumpf und unbrauchbar. Derohalben in Bereis

SHIP!

8 2

tung

tung derselben allezeit auf die rechte Dicke, so der öftere Gebrauch lehret-, zu sehen ist. Ueberdis, wenn die Farben nicht dicker angemacht werden, als im Somer die weiche Butter ist, so sind sie gut, und ist allezeit besser, daß man sie lieber etwas zu dicke als zu dunne mache, denn man kan allezeit ein wenig kein- oder trocken Del oder Fürnis darzu thun, und selbe mit einem Messer auf dem Polette gehöriger massen mischen. Dieses ist eine Hauptschei, die ben allen Dels Farben zu mercken ist, ausgenommen ben den Golds und Silber-Grünsden, welche etwas dunne senn mussen.

hier ift noch zu mercken: 1. Daß alle Del-Farben recht fein sollen gerieben werden, denn so laft siche besser mahlen, und das Gemählde stehet

auch netter.

2. Alle Farben, wenn sie mit den Fürnissen angerieben werden, verändern ihre Farbe und bleisben dunckeler, sonderlich wenn sie alt werden, des rowegen kan man Blenweis hinzu sesen, so wers den sie heller, und wird diese vermischte helle Farbe mit derselben unvermischten vertieset, und die schwachen Schatten damit gemacht.

3. Die schlechten dunckleren und geringern Farben kan man mit einem Fürnis anmachen; die hellen aber, als Blenweis, Zinnober, Grünspan etc. mit dem trocken Del oder einem andern

bellen Rurnis, fo werden fie nicht dunckel.

4. Alle Farben trockenen beffer im Sommer

an der Luft, als im Winter in der Stuben.

5. Je alter auch das trocken Del oder die Fürnisse sind, womit sie eingemischet werden, je eber

cher werden fie trocken. Derohalben ift es fehr nußlich, daß man einen guten Borrath an trocken Del und Furnis fertig habe, und zu funftigem Ge-

brauch ben Zeiten gefocht werde.

6. Wie man allerhand Sachen anlegen, vertiefen und erhöhen soll, davon giebt Gover in feiner Reis-oder Zeichen-Kunst von Philip von Zesen verteutschet in 12. guten Unterricht, des-gleichen der Autor von der Migniatur-Kunst in 12.

### Das 25. Capitel.

## Von weissen Farben.

Machdem wir die Farben, welche zum Del und Furnis können gebraucht werden, ordentlich aufgeführet; so ist auch billig, daß angezeiget werde, wie sie sollen temperiret und gebrauchet werden, und zwar

## 1. Das Bleyweis, Cerussa alba vulgaris & veneta.

Es wird diese Farbe an verschiedenen Dertern gemacht, das schönste und beste ist das venedische, welches auch theurer als das hollandische, wird in Franckfurt und Nürnbergviel bereitet, und ist das beste, das schön, hart und Schnee weis ist. Wie solches aber gemacht werde, lehret Vielheur in Beschreibung fremder Materialien, desgleichen Doctor Joel im zten Theil seiner medicinischen Schriften pag. 109. wie auch andere Autores mehr, dahin ich den geneigten teser weise, und kan man es nun viel wohlseiler kaussen als selbsten machen.

Was

**i**3

Was nun seine Zubereitung anbetrifft, so wird dasselbe entweder erstlich mit Lein-Nußoder Terpentin-Del wohl gerieben, den in ein Mahler-Geschier, oder in eine feuchte und mit Del bestrichene Blase, oder in ein mit Del geträncktes Papier gethan, ben dem Gebrauch aber mit einem
hellen Fürnis auf dem Polet vermischet, und denn
damit gemahlet, das übrige läst man ohne Fürnis
bis zu dem Gebrauch stehen. Etliche, damit das
Blenweis schon weis werden und bleiben soll, giessen rein Brun-Basser darüber, indem sie es mit
dem Dele reiben, und reiben es also stetig damit.
Ich habe aber geschen, daß es wenig oder gar
nichts geholssen.

Es pflegt aber das Blenweis gerne gelbe gu werden, sonderlich wenn es mit braunlichem Lein-Del angemacht wird, dieses aber zu verhuten foll man helles trocken Del nehmen, fo vorne befchrieben worden, oder Spick-oder Rug-Del, so mit ein wenig Spick-Del-Burnis vermischet, und baffelbe damit anreiben, fo behalt es feine naturliche Schone und Weiffe. Mit diefem Blenweis werden nicht allein alle Farben, wenn man fie heller haben will, aufgehellet und lichter gemacht, wenn man nemlich von bem Blenweis etwas bargu mischet; sondern man mahlet auch allerlen weise Burhange, weis Berathe, als hemben, Gchurgen, Salstucher, Umfchlage, Spigen, Eper, weiffe Bluhten und Bluhmen etc. damit, infonderheit aber wird es farck in Aufhöhung oder Worftellung des hochsten Lichtes fast ben allen Theilen

eines Gemähldes gebrauchet. Weil aber das

Blen-

Blegweis, wenn es in den menschlichen leib fomt, schwere und schadliche Zufalle verursachet, als muß man sich dafür hüten.

### 2. Schiffermeis.

Wird eben auf diese Art als das Blenweis erstlich mit tein-Del gerieben, alsbenn mit etwas von dem trocken Del in gehöriger Dicke vermischet, und eben auf solche Weise gebraucht; weil aber meistentheils sowohl das gemeine als venedische Blenweis ben den Mahlern gebrauchlich ist, also

Tag iche auch daben bewenden.

3. Zu den weissen Farben wird auch gerechnet das Silher, welches sonst in Wasser-Farben auch mit dem Pinsel kan aufgetragen werden, und heisset Muschel. Silber, wird hauffig in Augspurg gemacht, dessen Beschreibung ich unten dem geneigten teser auch mittheilen will. Dier aber in den Del-Farben wird gebraucht das geschlagene oder Blätter-Silber, wie es die Gold-Schläger machen, und darzu wird erfordert entweder ein Matter- oder Glank-Grund, von welchen allen unten aussihrlich soll gehandelt werden.

Dierben muß ich aber noch erinnern, daß alle übrige Farben eben auf die Art, wie das Blenweis erstlich mit einem hellen tein-Oel gerieben, denn von dem trocken Del was dazu gethan und wohl auf dem Polet gemischet werden, und könte ich also mit dieser Haupt - Regel mein Borhaben schliessen, weil aber eins und das andere ben den übrigen Farben, so noch merckwürdig und zu wissen vonnothen ift, fürfällt; als habe ich solches

4 dem

dem günstigen teser nicht verschweigen, sondern auch hierinnen zu Diensten senn wollen; schreite derohalben zu den folgenden Farben, und zeige, was ben denselben noch in acht zu nehmen ist. Es solgen aber nach der Ordnung die gelben Farben, und zwar

### Das 26. Capitel.

T.

### Das Schüttgelbe.

Dieses ist eine schone gelbe Farbe, die sich in Del wohl gebrauchen laft, wenn man nur die rechte bekommen kan, welche eine schone gelbe Rarbehat; die aber blaulicht aussiehet, ift nichts nute, und ift abgeftorben. Gie laft fich wohl mit andern Farben vermischen , und fan heller mit Blegweis und bundeler mit Umbra nach Belies ben gemacht werden. Man reibet fie auch mit Lein-Del denn mit trocken Del oder anderm guten Burnis an, und weil fie nicht fonderlich hart, fo last fie sich bald kleine reiben, und wird hernach mit dem Mahler-Schieflein von dem Farbe-Stein Es werden in fein gehöriges Befchirr gethan. aber bamit angeleget' allerlen gelbe Blubmen, Rrauter, Felder, Kleider, Borhange und man-therlen Gewande, die Aepffel, Birnen, gelbe Gurden und Rurbfe, der gelbe Saamen in Rofen, und andere Sachen mehr. Fur andern aber dienet fie zu einer schonen grunen Karbe, wenn man fo viel Indig, als vonnothen, und nachdem man die Farbe boch oder dunckel haben will, darunter milcht

mischt, denn sie bleibt beständig, und frist nicht, wie das Auripigmentum, den Indig hinweg, welcher zwar auch, wenn er mit Indig vermischet wird, eine schöne grüne Farbe giebt, aber sich nur in keimsarben schicket, wie solches die Auchbinder wohl wissen, welche mit keimsWasser, Auripigmentum und Indig zusammen gemischt, die Aucher auf dem Schnitt grün machen. In den DelsFarben taugt er aber nicht zur grünen Farbe, denn er verzehret mit der Zeit den Indig, und was damit gemahlet worden, das verlieret seine schöne grüne Farbe, und wird gang braun, dadurch denn dem Gemählde seine Annehmlichkeit entzogen wird.

Dieses Schüttgelbe wird unterschiedlich ges macht, etliche nehmen darzu diejenigen fleinen Blatter der Burden, die im Frühlinge am erften bervor fommen. Etliche nehmen die Bluhmen, fo Farber Bluhmen genennet werden, und eine schone gelbe Farbe haben, davon samlen fie eine groffe Quantitat, gieffen genugfam kalt ABaffer darauf und lassen es wohl kochen, damit das Waffer eine schone gelbe Farbe befomme, laffen es ein wenig falt werben, feigen es burch ein Euch, ju diesem durchgeseigten Wasser thun fie in einem weiten Gefchirre gebrante Rreide und Maun, jedes gleich viel, und rubren es wohl unter einander, daben hat man aber wohl zu zusehen, daß die Farbe micht überlauffe, laffen es hernach eine Weile ftehen und sich segen, so wird das Wasser helle, so fie abgieffen, die gelbe Farbe aber am Boden lies gend, nehmen fie heraus, und laffen fie behutfam an der Luft von sich selbst trocken werden. Serr

Herr Kunckel in seinen Anmerchungen über des Anton Vieri Glaßmacher-Runst, zeiget nicht allein die Bluhmen, woraus allerhand dergleichen kac-Farben zu machen, sondern lehret auch die Manier, wie sie sollen zubereitet werden, besiehe in gedachten Buchern das 279. 286. und 288. Blat.

2. Gummi gutti / Konst auch Gummi von Peru / de Goa, Gutta gamu, Gummi gamandræ, & gummi ad Podagram, Cattagauma.

Diefer ift ein bekanter gelber Gummi, und wird von den Berrn Medicie oft in der Argnen fowohl zum Purgiren als Bomiren gebraucht, von was vor einer Pflangen er aber hertomme, ift unter ihnen noch ftreitig. Er fommet aus China in holen Rohren und bisweilen auf groffen runden Stocken herumgewickelt ju uns , muß schone belle, glatt, gelbe, und nicht fprudlicht ober fonft vermischt senn. Und weil er eine schone gelbe Farbe giebt, sowohl in Baffer- als Del-Farben, als has ben es die Mahleranch unter ihre Farben gezogen. Dieweil er aber fehr durchscheinig und andern Saft-Farben an Dunnigkeit nachschlägt, fo brauchen fie ihn mehr mehr jum Illuminiren, ale in einem Del-Farben, Stude etwas damit ju mahlen. Doch bedienen fie fich ihrer auch im tacquiren auf Silber, benn menner über folches mit einem fchanen hellen Furnis gestrichen wird, fo giebt er eine gute Gold-Farbe. Und will man eine helle gelbe Karbe baraus haben, fo mifche nur etwas Bleyweis barunter, fo wird er heller und dicker, und tan gleich andern Saft. Farben deden. Seine

Einmischung geschicht auch, wie schon gedacht, mit dem trocken Del oder einem hellen Furnis, und nachdem er wohl gerieben, wird er in sein gehörisges Geschirr gethan, und vor Staub, bis in seinem Gebrauch, verwahret.

3. Bleygelbe, Cerussa citrina vulgaris & anglicana, Minium luteum.

Obgleich dieses auch eine schone gelbe Karbe ift, fo übertrift doch eine, nemlich das Englische, Die andere an Schönheit. Und will man derfelben fich in der Mahleren bedienen, so wird sie ein wenig mit dem Temperatur-oder trocken Del, oder fonft mit einem guten Surniffe gerieben, und foll fie beller fenn , fo wird es mit Blenweis vermifcht, dunckeler aber wird es gemacht mit Schuttgelbe, bunckelem Dager oder auch Umbra. Es bienet zu allerlen gelben Bluhmen, Furhangen, Rleidern etc. insonderheit wird es jur Erhöhung einer und der andern Farbe, als ben roth und grun gebraucht. Diefe Farbe wird aus Blen gebrant, und dannenhero heift es auch Blengelbe ; Doctor Joet lehret felbe in seinen medicinischen Schriften im gten Theile pag. 110. jubereiten , jedoch fommt man genauer darzu, wenn man fie kaufft, als wenn man fie felbst macht.

4. Ausumpigmente, gelber Züttenrauch, Opermentgelbe, Erdgelbe, Auripigmenstum, Arsenicum cirrinum, Risigallum.

Ift eine Art des Arfenici und komt der beste von Benedig und Bien; giebt auch den andern gelben Far-

Farben an Schonheit nicht viel nach, fonderlich. wenn er zerlaffen wird er schon gelbe und glangend als ein Gold, deraleichen ift er auch murbe und laft fich leicht brechen, er muß auch ftrablicht fenn, wie ein Salpeter und glankend wie ein Frauenens. Der aber nicht glankend und einem dundlen Steine gleichet, und auf bas grune fallt, taugt in der Mahleren gar nicht. Diese Farbe aber, weil fie ein ftarcer Gift ift, und dem Menfchen, wenn fie im Leib tomt, alterlen schwere Zufälle verurfachet, wie solches Doctor Joel, Doctor Joveton und Schröter in ihren medicinischen Büchern gnugfam darthun, fo muß man fich unter dem Stoffen und Reiben derfelben wohl in acht nehmen, Mund und Mase zubinden, auch wenn man mahlet, den Pinsel woran die Farbeift, nicht im Mund steden. Er verträget fich nicht gerne mit dem Indig, wie schon ben dem Schüttgelben gedacht, dehero man auch keine grune Mirtur in Del-Karben baraus machen foll. Und weil diese Farbe fehr hart ift, muß fie mit dem trocken Del oder einem auten Rurnis eine geraume Zeit lang und wohl gerieben werden, damit fie recht fein werde, hernach wird fie in einem besondern Geschier, bis jum Gebrauch, aufgehoben. Und ob schon der Auripigment eine hohe gelbe Farbe hat, fo fan man fie doch mit etwas Blenweis noch heller machen, und mit Umbra vertiefen. Er dienet allerlen gelbe seidene Zeuge und bergleichen Rleider damit anzulegen, auch die Erhöhnig des Goldes damit vorzustellen. Dieweil er aber nicht gerne trochnet, fo muß man einen guten Farnis, der bald trocknet, darzu nehmen. 5. Rausch

5. Rauschgelbe, rother Züttenvauch, Arsenicum rubrum, Sandaraca græcorum.

Diese Karbe ift auch eine Art des Arfenici, berohalben sehr vergiftet gleich dem Aurivigment, fie ift rothlich gelbe und fehr hart, berowegen fie mit bem trocken Del oder einem guten Furnis fehr wohl muß gerieben werden, wird heller mit Blegweis und dunckeler mit Umbra oder duncklem Ogger gemacht. Man muß sich wohl davor huten, daß man nichts davon in Leib bekomme, weil fie greuliche Schmerken in dem Magen und Bedarmen, einen hitigen Gaumen und Junge, wie auch einen groffen Durft mit Berftopffung des harns und Engbruftigfeit verurfachet. hiermit wird bas Gold, die Pomerangen und bergleichen Sachen angelegt, und weil es nicht gerne trodnet, fo brauchet man an ftatt diefer Farben oft eine Mirtur aus andern Karben, als von anderm gelbe und roth, fo ihr gleichet und beffer trodnet.

#### 6. Lichter Ogger oder gelbe Erde.

Der lichte Ogger wird gleich den andern Farben mit dem Temperatur-Del gerieben, und mit Blenweisheller, dunckler aber mit Umbra gemacht. Ift nüglich allerlen alte Baume, Grunde und Mauren in den Gemählden damit anzulegen: sonderlich wird er gebraucht zum Gold-Grund, von dessen Zubereitung hernach soll gesagt werden. Man bestreicht auch allerlen Holzwerck, als Tische, Bancke, Kasten, Stühle damit, und mahlet darauf allerlen Abern mit Umbra, gleich denen so auf den neu-gehobelten Bretern gesehen werden, stehet sehr artig, wofern nur die Abern recht gemahlet sind, und ist hier und da starck im Gebrauch.

NB. Zu diesen gelben Farben gehöret auch das neapolitanische Gelbe und kacgelbe, welches auch sehr schone Farben, und sowohl in Wasserals Del-Farben zu gebrauchen sind: sie werden wie vorige Farben zubereitet und gebrauchet.

Es soll aber der lichte Ogger nicht steinigt voer sandigt, sondern sein murbe und leicht bruchig senn, denn der steinigte last sich übel reiben und verdirbt die Arbeit.

# 7. Geschlagen Gold, Mesing oder Metall.

Obgedachte zwen Metalle gehören auch unter dieses Capitel, weil deren Farbe auch gelbe ist: In den Wasser-Farben, wenn er klein gerieben ist, kan man es oft brauchen, und wird sonst Muschel-Gold genennet, und wird mit arabischem Gummi-Wasser angemacht, wenn Gemählde damit ausgezieret werden sollen. In Del-Farben aber werden diese Metalle Blätter-weise gebraucht auf einem matten oder Glank-Gold-Grund, wie solches unten soll ängezeiget werden, allerlen Sachen damit zu vergulden. Und dieses sen genug von gelben Farben, nun solgen in der Ordnung die rothen und zwar der Zinnober.

### Das 27. Capitel.

I.

Der Zinnober/ Cinnabaris factitia & montana, ben den Frangosen Ver million.

Tie rothen Farben find fehr unterschiedlich, und an Lieblichkeit und Bestandigkeit eine ber andern überlegen, wie denn der Zinnober fchier die schönste und beständigste unter den rothen Sarben ift. Es giebt aber zwenerlen Arten des Zinnobers ben den Materialisten nemlich 1. der in Bergwerden an unterschiedlichen Orten in Ufrain, Ungarn, Siebenburgen und Teutschland gefunden wird, und ift für andern fonderlich berühmt der armenische so eine gute Arenen ift in allerlen Saupt-Rrandheiten. 2. Der burch Runft bereitete Binnober , diefer wird aus Quedfilber und Schwefel bereitet, wie er aber zu machen sen, lehret Doctor Schroter in seiner Apothecker-Runft im dritten Buch am 401. Blate. Dergleichen Doctor Joel in sten Buch feiner medicinischen Schriften pag. 113. Sonft hat man auch einen Zinnober, ber aus bem Antimonio oder Spiesglas vermittelft der Chymie zubereitet wird, und folcher wird Cinnabaris antimonii genennet, und ift in der Medicin gebrauchlich, besiehe obgedachten Doctor Schroter pag. 426. der Zinnober fo aus Quedfilber und Schwefel bestehet, deffen wird fehr viel. jubereitet ju Benedig, Amfterdam, und in Engeland. Er ift aber auch nicht allezeit gleich an ber

der Farbe, fonderlich aber wird ein Betrug gebraucht ben dem zubereiteten und flein geftoffenen, da denn oft Mennige darunter gemischt wird: Derohalben ift es beffer, daß man ihn gang tauffe, und felbst zubereite, und fleine reibe, fo ift man unbetrogen , und weis was man bat. Geine Zurichtung aber geschicht mit dem trocken Del oder fonft anderm guten Furnis, mit welchem er eine gute Beit lang che er flein wird , muß gerieben werden, und weil er nicht allzu geschwinde trodnet, fo thut man von calcinirtem oder gebrantem und flein geriebenem venedischen oder Chryftallen. Glas etwas darzu, fo doch aber nicht allzu nothig, wenn fonft das troden Del ober Rurnis an fich felbft gut und wohl trocfnet. Er wird vertiefet mit Rugel = oder Florentiner = Lac, und foll die Schattirung noch dunckeler fenn, fo thut man unter den tac noch etwas Rienrauch. Geine Erhöhung oder Licht geschicht entweder mit Blenweis oder andern Karben, fonderlich aber mit bent gelben als Blengelbe, Schüttgelbe, Auripigment etc. Vermischet man den Zinnober gebuhrender maffen mit Blenweis, fo giebt er eine Leibfarbe, und werden damit angelegt allerhand nackende Bilder, alle Berge, Balder und Schloffer so in der Ferne liegen, auch allerlen rothbleiche Luft. Ift er aber unvermischt, fo leget man damit an die Lippen der Menschen, allerlen rothe Schnabel und Suffe der Bogel, die rothen Ruffel und Mauler ber vierfüsigen Thiere, allerlen Urt von Aepffeln und Birnen, allerlen rothe Blub. men und Früchte, als Johannis-Beer, Bielbeere ober

ober Quitschen, Berbisbeer, mancherlen rothe Gewänder, Rleiber, Fürhange und dergleichen.

NB. 1. Ben den rothen Fürhangen erinnere ich mich hier noch einiger Bortheile, so etliche Mahler in Berfertigung dersetben gebrauchen: Sie vermischen den Zinnober mit ein wenig Blen-weis, und legen den Fürhang oder das Kleid damit an, erhöhen es mit Blenweis und vertiesen es mit unvermischtem Zinnober, lassen es trockenen und übermahlen solchen Fürhang oder Kleid sein dunne mit einem guten oder Florentiner kae. Es stehet sehr nett, weil der Zinnober artig durch den übermahlten kac spielet.

2. Sonft wird dieser Zinnober auch in der Argenen gebraucht, weil aber solches nicht unsers

thuns ift, so laffe ich es ausgesest.

3. Will man was mit Zinnober anstreichen, und damit sparsam umgehen, so grunde man erst die Stude mit Braunroth, das mit Blenweis genugsam vermischet, damit es eine helle rothe oder Leid-Farbe werde; laß es denn trockenen und überstreiche es mit dem Zinnober, so stehet der Zinnober heller, und man braucht auch desselben nicht so viel.

4. Die der Zinnober zu reinigen, besiehe ben Autorem von der Migniatur-Runft, p. 132.

2. Mennige, Minium.

Diese Farbe ist ben weiten nicht so hoch roth als der Zinnober, sondern fällt etwas auf das gelbe, wird aus Blen gemacht, wie es D. Joel und Schröcer in ihren Schriften, dahin ich den Geneige geneigten Leser verweise, deutlich genug lehren, sonderlich aber sind darinne die Engelander und Nürnberger die besten Meister, die letzteren aber ersteren überlegen; denn die nürnbergische Mennige ist weit besser als die englische. Es soll aber eine gute Mennige trocken, klar und schone roch seine Man muß sich aber auch, als wie vor dem Blenweis, wie schon gedacht, hüten, denn es macht eben solche Krankheiten und schwere Zusfälle als das Blenweis.

Was nun ferner deren Zubereitung anlanget, so wird sie gleich dem Zinnober mit dem trocken Del oder anderm guten Fürnis wohl gerieben, und in ihr gehöriges Geschirr gethan: wird erhöchet mit Blenweis oder gelben Farben, vertieset aber mit dem Zinnober, und soll die Vertiesung noch dunckler senn, so nimmt man kac darunter. Es werden damit allerlen Sachen so nicht eine allzu hoch rothe Farbe haben, angelegt, als die Juden-Kürschen, Pomerangen oder Aepstel Sina, wie auch das Heu, etc. wenn es mit ein wenig gelber Farbe vermischet wird.

### 3. Rother Bolus.

Ist eine Art rother Erde, bisweilen mit etwas Sand vermenget, der armenische wird für den besten gehalten, doch sinden wir sowohl in Teutschland als ben Wittenberg und andern Dertern einen sehr guten rothen Bolum. Als ich in Liestand lebte, habe ich auf dem Guthe Zurmis, zwischen Riga und Wenden gelegen, desgleichen auch nicht weit von der Stadt Wenden einen sehr schönen rothen Bolum angetroffen. Er wird in der Artienen mehr gebraucht, weil er in allerlen Bauchstüssen, rother Ruhr, Blutspenen und allerlen Verblutung nützlich ist, denn in der Mahleren, da man sich dessen nur bedienet in Grünzdung der Tücher, wenn er mit einem geringen Fürsnis angerieben worden.

# 4. Rothel, Rothstein) rothe Zveide,

If auch eine Art einer rothen fleinigten Erde, und bedienen sich berer sowohl die Herrn Medici in Blutspepen und Wund-Pflastern, als auch die Zimmerleute, indem sie mit demselben, vermittelst einer dunnen Schnuren rothe kinien auf allerlen Holk anschlagen, um dasselbe entweder gleich zu hauen oder von einander zu sägen. In der Mahleren wird er wenig und nur zu Berstiefungen und dunckelen Gründen gebräucht, wenn er mit einem schlechten Fürnis angerieben worden.

5. Der gemeine Mahler. der Rugels und Gloveneiner. Lac, Lacca vulgaris, infectoria, rotulata vel in globulis, & lacca florentina.

Der gemeine tac wird mit Kreide, Alaune und rochen Presilgen, ber florentiner tac aber aus ber Inctur von der Coccionell mit Kreide und Gummi arabico gemacht. Es wechseln aber alle diese tac-Farben mit ihrer Schönheit, indem eine vor der andern schöner und besser aussiehet. Der seineste wird aus Italien und zwar aus Florens ju uns gebracht, deswegen er auch florentiner tac

100

S 2

genennet wird, und übertrift fowohl an Schonheit als auch am Werthe den gemeinen Lac febr. Es wird aber fomohl der gemeine oder Rugel-Lac, als auch der florentiner Lac in der Mahleren auf einerlen Beife, wie die andern Del-Farben mit dem trocken Del oder einem andern guten Furnis in geboriger Dicke angerieben, und weil biefe Farbe auch wie andere, wenn fie mit Furnis oder trocken Del vermischt werden, etwas bunckler bleibet, fo thut man etwas Bleyweis darunter , nachdem die Farbe belle oder dundel fenn foll, und bedienet man fich des florentiner Lacs, weil er febr theuer, nur ben guten Gemahlden, nicht aber ju geringen Sachen, worzu denn der gemeine Rugel-Lac gut genug ift, su deffen Erhohung gebraucht man fich Des Blenweiffes, die Bertieffung aber gefchicht mit etwas jugemischtem Rienrauch , ober einer andern Es werden aber dem lac, wenn duncklen Farbe. er mit etwas Blenweis vermenget, allerlen Rleidungen, die rothlichten Wein-Beere, die rothen Striche in der Luft, die rothen Mangen der fchos nen Jungfrauen, und fleinen Kinder, das Kinn, Die Kniescheibe und dle Babe, allerlen rothe Borhange, Rofen, rothe Rrauts- oder Rohl-Saupter, das Fleisch so den erzurnten falekutischen Sahnen über den Schnabel hangt , und noch viel unzehliche andere Sachen mehr, welche die Liebhaber ben fleiffiger Uebung leicht lernen werden, angeleget, fo hernach mit Blenweis erhohet und mit unvermifche tem Lac vertiefet werden.

NB. Die Lac-Farben wollen auch nicht gerne bald trockenen, jumal wenn allzu viel Alaun darben,

ben, derowegen ein guter wohl trocknender Jurnis darzu zu nehmen rathfam ist, und kan man, wenn eine gute blaue Farbe darunter gemischet wird, eine schöne Biolet - Farbe daraus machen. Die Gemählbe, welche viel mit tac gemahlet, mussen nicht viel an der Sonnen stehen, denn die Sonne ziehet alle blühende Köthe aus, und machet sie bleich, wiewohl dieses einige verhüten wollen, wenn sie den tac mit Urin anreiben und wieder trocknen lasten, und also unter dem Fürnis gebrauchen.

Weil ich nun hier von den Lac-Farben gehandelt, als will ich auch dem geneigten Lefer, Unterricht geben, wie folche Lac-Farben muffen zubereitet werden, wie mir folchen ein guter Freund mit-

getheilet, und zwar erfflich den

Rugel Lac.

Mimm 10. Pfund gut Presilgen Sols, und weiche solches in einen Ressel, worinne es den folgenden Zag foll gefocht werden mit genngfam ober fast einer halben Tonnen Waffer ein. 3ft folches nun gefchehen, fo muft du to. Pfund wohl gebrente flein gestossene und fein durchgesiehte Kreide fertig haben, nebst 4. Pfund flein gestossene und auch durchgesiebte robe Alaun. haft du nun dieses alles angeschaft, so setze dein Presisen Solk des folgenden Zages auf das Feuer, laß es dren quer Finger einsieden, und ungefehr 3. Stunden lang tochen, nimm es alebenn bom Feuer, und gieffe die Suppe oder Farbe von dem Presilgen-Holls durch ein Sieb oder Euch in ein rein holkern Geschirr, laß es kalt werden, thue darein alle gebrante und durchgesiebte Rreide, wie auch 1. Pfund von dem pulverisirten roben Alaun, rubre es mit einem Stocke mohl unter einander, daß es oben einen groffen Schaum bekomme, fo fest fich die Rarbe allgemach auf den Boben, und das Waffer wird gant bleich, lag es also 12. Stunden ruhen oder auch langer, jedoch daß du es unter diefer Zeit 3. oder 4. mal wohl umrühreft, und allezeit wieder fegen laffeft. Inzwischen aber toche beine Prefilgen . Cpane wieder mit genugsamen Waffer auf, und laß fie erfalten , gieffe bernach die bleiche Sarbe aus dem Saffe fachte ab, und wenn die rothe fommt, fo bore auf, und gieffe bie zum andern mat gefochte, durchgeseigte und erfaltete Presilgen-Farbe wieder auf das, was im Fasse zuruck geblieben , thue wieder 1. Pfund gestossene Maun bargu und ruhre es wieder wohl um, daß es farct fchaume , laß es wieder 12. Stunden oder langer fteben, und verfahre mit Rochung, Durchseigung und Abgieffung der Prefilgen-Farbe jum gten und 4ten mal fort, und must allezeit, wie du zuvor gethan, ehe du es herum ruhreft 1. Pfund rohe und geftoffene Mann hinein thun , laf es wieder eine Zeit lang feben, gieffe alebenn bas bleiche Daffer ab, bis das rothe wieder erscheinet, und also bekommt das übrige im Saffe eine rechte rothe Farbe. Bon Diefer in dem Saffe überbliebenen Materie muft du alle Feuchtigkeit folgender maffen abziehen: Dimm ein rein Gefaß, lege barüber ein rein leinen Buch, daß es ein wenig in der Mitte fich sencke, nimm darnach von eben demfelben Wefaß den oberften Reiff, treibe ihn mit Gewalt über das leinen Zuch wieder feste an, damit es, wenn die Farbe auf felben lieget, nicht ins Befaffe falle, fondern fefte, von dem Reiffe angeschloffen, gehalten Die in dem Saffe nun hinterbliebene merbe. Materie rubre wohl um , und gieffe fie auf ge-Dachtes leinen Zuch, fo gehet alle uble Daffe in Das Saf, wenn nun folche wohl abgetroffen , fo nimm bas ruefftandige mit einem groffen Loffel und von bem leinen Tuche ab , fchlage es Sauffen- weife auf eine Dach-Pfanne und laß es an einem Schattigten und luftigen Drte des Commers, im Winter aber ben dem Dfen trockenen, oder gieffe dir von Gips eine breite und dicke Platte, mache fie ein wenig warm, und thue deinen lac ju trocfenen barauf, fo ziehet fie alfobald alle Feuchtigkeiten an fich; bu muft aber mit bem trocken machen behutfant umgehen, damit die Farbe ihre Schone nicht verliere oder diefelbe absterbe. Ift fie nun trocken, fo reibt man fie mit ein wenig bunnem Gummis Waffer von Gummi grabico angemacht, an, und zwar in der Dice, daß man Rugeln baraus machen fan, und hebe darnach, wenn fie trocken worden, diefelben in einem glafernen Befchier im Reller oder fonft an einem andern nicht allgu feuch. ten Orte mohl verbunden auf. Merche: 1. Etliche gebrauchen an fatt der Dach-Pfannen oder Dach-Ziegeln und Gips-Platten ein Stucke breit geschabte Rreide, worauf fie die Farbe trocknen. 2. Die übrige bleiche Bruhe ift nichts nuige, berohalben wegzugieffen. 3. Daft du zuwiel Gummi = Waffer ohngefehr unter ben tac gethan, fo lege folden auf die Kreide, Gips Platte, oder Dach = Pfanne, und lag es etwas troffenen. Etli: (S) A

Etliche machen ihren Lac also, sie nehmen 2. Loth-Presilgen-Holk, Blenweis und Alaun jedes 1. halb Loth; oder 2 15. Pfund Presilgen Holk, 12. Pfund Kreide, 5. Pfund Alaun, und verfahren damit wie vorher gelehret.

Sloventiner Lac zu machen.

Mimm 12. Pfund roth Scharlacken Bolle, welche in Dangig ben den Zuchscherern zu befommen ift, und toftet das Pfund ohngefehr einen Dangiger Gechfer , thue fie in ein neues Saf, fo niemals gebraucht und mit Baffer wohl eingeweichet worden , gieffe darauf 20. Maaß Mannes-Urin, laß es jusammen 4. Tage und Dachte fteben, fo wird der Urin alle Farbe aus der Wolle gieben, und die Wolle gang weis bleiben, nimm fie alsdenn aus dem Urin, und foche den Urin mit 2. Pfund Farnebuc in 1. oder 2. neuen glaffurten Topffen, die mit Deckeln wohl muffen verwahret fenn, daß fein Brodem oder Rauch beraus geben fan, 2. Stunden lang über einem Robl-Reuer. Minm hernach ein fein dichte leinen Tuch, fpanne es, wie oben ben dem Rugellac gelehret worden , über ein rein Saflein, fege ein Gieb darauf, und gieffe die gefochte Farbe burch das Gieb in bas leinen Buch, damit feine Spane auf bas leinen Zuch fommen, laß es genugfam abtriefen, fo in 2. oder 3. Lagen geschicht , so wird es wie ein geronnen Blut, diefes nimm und lag es durch ein Erich. terlein Tropffen-weis auf ein gehobeltes Bret tropffen, auf die Art: halte den Trichter mit dem Finger unten ju, und gieß die Farbe in ben Erich! ter, stede denn ein dunn Solstein in die Pfeiffe

bes Trichters, thue den Finger unten weg, und halte den Trichter mit der einen Band, mit der andern hand aber ziehe das Stocklein bald ein' bald aus dem Trichter, und ftoffe die dicke Farbe durch das loch des Trichters, fo wird die Farbe Tropffen-weis auf das Bret fallen. Saft du nun einen Tropffen nach dem andern auf das Bret in guter Ordnung fallen laffen, fo laß diefe Eropffen trocken werden, und alfo haft on ohngefehr ein halb Pfund florentiner tac. Wer mehr von diefen Lac-Barben wiffen will, ber fan davon nachlefen Herrn Kunckels Anmerckungen über Unton Yeri Glagmacher-Runft, allwo erpag. 137.144. und in den Unmercfungen felbft pag. 164. 279. 286. und 288. dem Liebhaber mit vielen nüglichen Sachen an die Sand gehet. Dergleichen thut auch der Autor der Migniatur-Kunft, in 12, pag. 118. 123. 125.. Wie auch Miethe in seinem curieusen Schreiber und Mahler, der fich des Bols Bens von Ruffach Illuminir-Buchlein sehr zu Muse gemacht.

Sloventiner Lac zu machen.

Nimm des schönsten Farnebucs 24. Loth, rohe Alaun 16. Loth, thue es in einen Topff, gieffe rein Wasser darüber, laß es 8. Tage lang stehen, hernach siede es auf, laß es kalt werden, seige es durch, und das durchgeseigte pracipitire mit Weinstein-Del.

Oder: Minmetwas Potasche, mache baraus mit Wasser eine Lauge, seige solche burch, dar-Pein lege klein geschnitten Carmesin = Zuch, wenn nun die Lauge schon roth gefärbet, so giesse Alaun-

S DBaffer

Waffer darzu, benn wird die rothe Farbe zu Boben fallen, seihe sie ab und mache wie vorher gelehret runde Ruglein baraus.

NB. Ich habe oben ben dem kac, der Coccionellen gedacht, weilen nun dieselbe nicht allen bekant ist, dahera setze ich solgendes dem Liebhaber zu gefallen.

#### 6. Concionelle / Coccionelle / Kuschnelle/ Sarbes oder Carmesins Würmlein.

Was diefelbe eigentlich fen, wird noch geftrit. ten : Etliche mennen es find fleine Mucken. Giniae aber fagen, es find fliegende Burmlein die fich in Indien auf den Baumen, fo den Reigen-Baumen gleichen , verfammlen , und von den Indianern fleißig gesammlet und theuer verkauffet Sie feben gleich einem dorren Saamen oder vielmehr als groffe gedorrte Fliegen . Ropffe aus, die besten muffen grob, glatt und reine von Sande fenn. Die Concionelle aber wird wenig in Del-Farben gebrauchet, als nur allein in lacquiren über Gilber. Die Schonfarber aber brauchen sie sehr oft, denn fie farben allerlen wollene Zeuge schon roth bamit, (hiervon findet man Machricht in oft gedachten herrn Kunckels Schriften ) und wird fie mit Scheide-Waffer oder Urin - Geift zur bochften Rothe gebracht, fo baß ich damit viel tausendmal mehr als soust farben Won diefer Coccionelle besiehe einen neuen Autorem der 1703, einem besonderem Tractat in & davon hat drucken taffen. Beiter findeft du auch Nachricht von eben dieser Materie in D. Blandards.

Mards Tractat von Infecten ober Ungeziefer, ingleichen in Marrens Material-Rammer, und in Schroders Upothecker-Runft, und ben andern mehr, woselbst man weiter nachlesen kan.

7. Cavmin.

Ift auch eine Art von dem allerschönsten und theuresten tac, und weit besser als der florenstiner tac, denn er übertrifft ihn an Schönheit und hohe weit. Wird mehrentheils zu Wasser-Farsben in der Illuminir und Migniatur-Kunst gesbraucht, und weiler sehr theuer, wird er in Delsfarben nur zu den raresten und kunstreichesten Stucken genommen. Er muß mit einem schönen hellen Fürnisse klein gerieben werden, und zwar nur so viel als man auf einmal vonnöthen hat.

8. Geschlagen Zupffer.

Wegen der Farbe Gleichheit wird das geschlagene Rupffer billig hieher gezogen; Es wird aber nicht anders als das Silber, Meßing oder Gold, auf einem matten Grund, wovon weiter unten Nachricht folgen soll, gebraucht.

> Das 28. Capitel. Von grünen Farben.

und zwar

Viride aris,

Man hat zwenerten Sorten des Grünspans, und find bende, wenn sie in teib kommen, schadlich, denn sie verursachen im Magen, ein steres Erbrechen, ziehen die Luft-Röhre zusammen, und verstopsfen die Abern der Lungen, verursachen also eine Erstickung, davon besiehe D. Joels medicinische Schriften das zte Buch pag. 106. Nun ist erstlich der gemeine Grünspan, der in Blassen und Häuten aus Franckreich von Montpelier und andern Dertern gebracht wird, der beste, welcher trocken, hart und recht grüne ist: Er wird auch häussig in Ungarn gemacht, desgleichen bringt man auch dessen viel aus Indien, aus der grossen Landschaft Liuchen und Huquanus. Der gemeine Grünspan ist etwas hart und rauh, derzhalben er mit trocken Del oder andern guten klassen.

ren Rurniffe mohl muß gerieben werden.

Die andere Art ift der fo genante deftissirte Grunfpan, ober die Grunfpan-Bluhmen, fo gleich einem Candit-Buder abnlich feben und an Stocklein hangen, auch einen fchonen bunckel-grunen Glant von fich geben; er wird gemeiniglich und am beften bon bem gemeinen Grunfpan gemacht, und fommt der schonfte aus Franckreich und Indien. Und diefer ift der befte, fo fich gur Dels Farben-Mahleren schicket; muß aber vor deffen Webrauch mit dem trocken Del wohl angerieben werben; wird mit Blenweis, Schutt- und Blengelbe erhohet, mit Judig aber vertiefet. weilen wenn man ihn heller haben will, fo wird er vermischt mit etwas Blenweis, und dienet also zu Erhöhung der Blatter an den Baumen und andern hell - grunen Dertern, vermifcht man ihn aber mit Schutt- ober Blengelbe , fo giebt er eine grasgrune Farbe. Unvermischt, bedienet man fich deffen

desseniben Lacquiren, den so man das Silber darmit nette übermahlet, so giebt er eine schone helle durchsichtige grüne Farbe, übermahlet man aber das Gold damit, so wird es auch durchscheinig, doch grasgrüne. Mercke aber, wenn du damit lacquiren wilt, und er seine schone helle grüne Farbe behalten soll, so must du es mit einem hellen und weissen Spick. Del-Fürnis anmachen, nicht aber mit dem trocken Del, welches etwas gelbe ist, und machet solche helle grüne Farbe mit der Zeit dunckel grün.

NB. 1. Uebermahlet man ein rein Glaß mit diefem destillirten Gruufpan, laft es trocknen und leget das Silber darauf, so bekommet das Glaß

eine Schone grune Farbe.

2. Mankausset den Grünspan besser als wenn man ihn selbst macht, doch wer diese Kunst auch wissen will, kan davon nachlesen Doctor Joel in zten Buch seiner Schriften, pag. 107. D. Schrosdern in seiner Apothecker-Kunst im dritten Buch pag. 378. D. Tachenium in seinem Chimischen Hippocrate pag. 228. wie auch D. Zwolfserus über die Augspurgische Apotheck im 4ten Theil, in der Widerlegung Tachenii, Cap. 29. pag. 203. des getreuen Eckarts oder D. Ettners verwegenen Chirurgum pag. 711.

2. Berggruns Steingruns Chrysocolla nativa, Terra viridis, viride montanum.

Dbzwar diefes eine feine helle grune Farbe ift, fo ift fie boch auch etwas fandig, und ift auch eine vor der andern beffer, deswegen manzufehen muß,

daß man ein solches Verggrun bekomme, daß nicht allzu sandig und eine schöne angenehme grune Farbe habe. Und weiles, wie gedacht, etwas sandig und rauch ist, so muß es wohl gerieben und mit dem trocken Del angemacht werden. Wird heller und dunckeler nach erheischender Nothdurft mit andern Farben gemacht. Man erhöhet es mit Schüttgelbe, so mit Blenweis vermischet worden, oder mit Blengelbe, oder auch selbst mit Verggrun, welchem vorhero genugsam Blenweis zugesetzt worden. Vertieft wird er aber mit Indig.

Diese Farbe siehet aus wie ein grüner Thon ober Leimen, ist aber hart und in breiten Ruchen oder Stücken. Wenn man sie einkauft, muß man wohl zusehen, daß man bergleichen bekomme, die nicht schwärzlich, sondern eine seine grüne leichte Farbe habe. Sie wird gleich andern Farben mit dem Temperatur-Del angerieben, und bedienen sich solcher die Mahler fürnemlich in Conterseien, womit sie die blau-grünlichten Udern und Stellen ben schonem Frauenzimmer und jungen Kindern mahlen. Sie kan auch zu Vertiessung anderer grünen Farben und zu allerlen grünen Gründen, Rassen und Bäumen gebrauchet werden.

NB. 1. Dergleichen Art Erde habe ich ben Reval in Shistand am Thume, so sich daselbst in grosser Mengezeiget, wahrgenommen; sie ist aber nicht allzu helle und von so schöner Farbe als die

englische.

2. Ben den rothen Farben habe ich eine feine Art rothe Porhänge ichon ju mahlen gewiesen, hier mill will ich zeigen, wie ein Fürhang sichen grün soll gemahlet werden. Man legt erst den Fürhang mit
grauer Farbe an, vertiefet solchen mit noch grauerer Farbe und erhöhet denselben mit Blenweis, läst
ihn trocken werden, und lacquiret darüber mit
schönem bestillirtem Grünspan, der mit einem hellen Fürnis angemacht, und siehet ein auf diese Art
gemahlter Fürhang nicht übel aus. Auf solche
Weise kan man auch allerlen Kleidungen und Taffel-Tücher mahlen, und darnach mit destillirtem
Grünspan darüber lacquiren.

Die Schatullen-Macher in Dankig farben, wie ich gesehen, ihre grunen Coffer und Reise-Rassen also: sie machen selbe mit teim und Rienrauch gank schwark, darüber sprengen sie mit einem Pinsel Kreide und Schwefel, so zusammen gerieben und mit teim angemacht ist, nach Urt der Buchsbinder, lassen es trockenen, hernach bestreichen sie den gauken Kasten überall mit gemeinem Grunsspan, der mit starckem Kurnis angemacht, und lass

fen es trockenen.

Merche: Wer holherne Sachen grune anfleichen will, der grunde dieselben erst mit einer lichten grauen Farbe, und wenn sie trocken worden,
denn überstreiche sie mit Grunspan der mit Schutgelbe vermischet ift.

Das 29. Capitel. Von den blauen Farben und zwar

t. Vom Indig.

Mas der Indig-sen, und worans derselbe gemacht macht werde, davon besiehe Johann Baptista Tavernier Reise-Beschreibung im andern Buch im 12. Capitel. Linschot in seinen Schiffahrten im oten Cap. gedencket, daß der Indig oder Unit von den Indianern genennet, allein in Cambaga Vielbeuer in Beschreibung fremder Materialien fagt pag. 30., daß er fomobl in Offals West - Indien angetroffen, hauffig aber aus Ceilon gebracht werde, und ist der welcher von Quademabl kommt der feineste, so zu allen Gachen au farben bienlich ift. Dieses ift aber ein Zeichen eines guten Indigs, wenn er nicht weich, noch voll haare, recht hart, und eine fcon e blaue Farbe hat, auch fo man ibn mit einem Dagel riget, der Ris als ein roth Rupffer aussehe. Er ift in den Del-Karben eine febr nusliche Karbe, und wird mit dem trocken Del oder anderm guten Furnis wohl, und weil er hart, etwas lange gerieben, damit er recht fein werde, hernach thut man ihn also unvermischt in das Farben-Geschirr, und hebt ihn jum Bebrauch auf, allwo er benn, wenn er unvermischt ift, ju Bertiefung und Schattirung aller blauen Sachen angewendet wird. Bermifcht man ihn aber mit etwas Blenweis, fo fan man allerhand blaulichte Tucher, Barnische, blaue Bein-Beere, dundel-blane Rleider, Wolden und Bluhmen damit anlegen und ausschattiren. Macht man ihn aber noch heller und fest noch mehr Blenweis dazu, fo wird damit allerlen hell - blaue Luft , die Berge fo in der Ferne liegen, allerlen hell - blaue Bluhmen, das Waffer, bell - blaue Rleider, Schieffer-Dacher und bergleichen Dinge mehr angelegt, und mit

mit Blenweis erhöhet, mit dem ersten unvermische ten Indig aber vertiefet. Nimmt man auch Schüttgelbe unter den Indig, so giebt es eine grüsne Farbe, wird aber Rugel-Lac zum Indig genommen, bekommt man eine Biolet-Farbe.

Merche: Wer mehr Nachricht vom Indig haben will, kan den Anhang an die grundliche Anweisung zur Farbe-Runft nachlesen, welcher in

Jena 1683. in gvo gedruckt worden.

den, so in der Sonnen stehen sollen, denn er vertieret seine Jarbe, derowegen auf dergleichen Sachen das Del-oder Stärck-blau zu gebrauchen.

# 2. Gelsober Stärckeblan, blau Smalta, Blaustarklis.

Dbgleich diese Farbe ben dem Frauenzimmer bekant ist, und zu Auszierung und Steismachung ber Spigen und seinen keinewand helsten muß; so ist sie doch deswegen ben den Mahlern und Amulizern inkeine Berachtung gekommen, und brauchen sie dieselbe oft. Sie nehmen aber dassenige Delblau, das nicht zu steinigt und rauch ist, auch eine schone blaue Farbe hat. Sie ersodert aber eine gute Zeit, ehe sie sich geben und klein werden will, derohalben sie wohl 3. oder 4. Stunden muß gezieben werden, mit dem trocken Del oder anderm gutem Fürnis, und weil sie sehr dunckel gleich andern Farben durch das Del wird, so mischer man unter dem Reiben etwas Blenweis darzu, nachbem man es helle oder dunckel haben will. Ihre Bereiefung geschicht eben mit dem Delblau, so nicht

nicht mit. Blenweis vermischt , ober auch mit blaus en Indig, die Erhöhung aber mit Blenweis, und merben damit harnische, Borhange, Rleider und

Bluhmen angelegt.

Diefes Del-blau wird in Schneeberg in Sachfen auf einem abgerauchten Cobolt gemacht, wenn er mit einem gewiffen Theil Gand und Potafche verfetet wird. Wer einen reinen Cobolt haben will , muß folden in Schneeberg fuchen, und theuer bezahlen, befiehe Kuncteln in den Anmerdungen über Meri Glafmacher-Runft, pag. 46.

Sier ben dem Del blau ift noch mas fonderliches in acht zu nehmen : Es begiebt fich oft , bak in den aus Solf geschnittenen Wappen die Selme inwendig follen blau gemacht werden, weil nun bie fe ein wenig hohl geschnitten, und darzu mit dem Dinfel ubel zu tommen ift, fo ftreiche ben Belm ober andere hohl geschnittene Gachen mit teim wohl an, oder gieffe den leim darein, und indent fie noch naß, fo ftreue oder blafe das Del-blau über und über darein, fo wird es gut. Es muffen aber alle dergleichen hohle Gachen, wenn fie dir in der Mahleren vorfallen, am allererften, und ehe man noch fonft etwas anfangt, verfertiget werden, weil fonft das Delblau unter dem Einftreuen die andern Farben bestäubet, sich darein leget, und alfo Die erstgemachte Arbeit verderbet.

3. Bergblau.

Diefes ift eine bobe blaue und theure Farbe, fallt aber gerne auf die grune, fonderlich fo man fie mit einem gelben trocken Del ober gurnis anmacht jenn wenn gelbe und blau zusammen kom-2112111

men,

men, so giebt es eine grüne Farbe. Dieses nun zu verhüten, so vermischet man dieselbe mit Spick- Del, welches mit etwas Spick- Del- Fürnis angemacht ist. Sie darf nicht viel gerieben werden, weil sie schon klein genug ist, und durch viel Reiben verdorben wird. Ihre Vertiefung geschicht mit Ultramarin, desgleichen mit Del- oder Indigblau, die Erhöhung aber mit Vlenweis, und weil es eine theure Farbe ist, so wird sie nur zu raren Gemählden gebraucht.

4. Ultramarin.

Diese ift an Farbe noch viel schoner, und am Werth viel hoher als bas Bergblau, wird wie das Bergblau angemischet und gar nicht gerieben, oder doch fehr wenig auf einem dichen Glafe. Ihre Wertief . und Erhöhung geschicht eben wie ben dem Bergblau, und weiles auch fehr theuer, fo nimmt man es nur zu ben rareften Studen. Sie ift nichts anders als der Rern von dem Laguli - Stein , wie solches D. Zwolffer in dem Anhange über die Unmercfungen der Augspurgischen Apothecker-Runft pag. 51, beschreibet, wird viel von den venetianischen Mahlern gemacht. Weber in der Runft von allerlen Sachen zu reden pag. 145. faget : daß fie deswegen Ultramarin genennet werde, weil ihre Farbe viel hoher als des Meer-Baffers, oder weil fie aus fremden Landen übers Meer, nemlich aus der Insul Coprus zu uns gebracht werde. Das beste foll in den Gold-Gruben in Drient, oder den Landern so gegen Morgen liegen, gefunden werden. D. Etener in feinem entlauffenen Chimico in 800, lehret auch pag. 519. wie das Ultramarin

marin zu machen sen Desgleichen der Autor, fo fich nicht genennet und eine Univeisung gur Migniatur-Runft in 12. heraus gegeben, und 1698. in Murnberg gedruckt worden pag. 115. D. Toel im sten Buch feiner medicinischen Schriften von Riebern und allerlen Gift pag. 105. lehret das fchone Lafur oder Ultramarin alfo zu machen: Mimm filberne dunne Bleche, bestreiche fie mit Quedfilber , laß fie wieder trocken werden , henge fie darnach in einen verglaffurten Topf oder Glaß, fo halb mit dem ftarcfften Efig, in welchem zuvor Galmige und Weinstein zu Pulver gestoffen worden, angefüllet, doch daß die Bleche den Efig nicht berubren, fondern nur allein in dem verdecten Tovfe der Dunft ober Ausdampffung von dem Eßig an die Gilber-Bleche gebe, fo werden diefelben innerhalb 14. Lagen mit einer ichonen blauen haut überjogen, welche denn von den Gilber-Blechen abgeschabet und aufgehoben wird, und bein werden die Bleche fo lang wieder mit dem Quecffilber beffrichen, und wie zuvor damit verfahren, bis man Farbe genug hat, und die Gilber Bleche auch feine mehr geben wollen. Merche aber 1. daß folche Farben, fo von Gilber und Quedfilber gemacht werden, schadlich find, weil fie den Magen und Gedarme zerfreffen , die Merven ichwachen , und einen schweren Athem machen, berohalben man fich huten muß, daß man davon nichts in den Leib befomme.

<sup>2.</sup> Das Ultramarin wird, wie gedacht, aus bem kasur-Stein gemacht, bavon besiehe Doctor

Schrodern in seiner Apothecker-Runft im drit-

ten Buch pag. 344.

3. Ein sonderliches Geheinnis einer treffichen blauen Farbe, so ich unter den geschriebenen Sachen eines berühmten Aldimisten gefunden, will ich hier dem geneigten lefer mittheilen. Lag dir ein filbern Buchslein mit einem Deckel von recht feinem Gilber machen, darein thue eine gewisse Quantitat von dem flüchtigen Urin Salt, (welches man in Apothecken, oder ben den Laboranten haben fan ) mache es zu, und setze es in eine gelinde Barme, oder im Winter auf den Dfen, fo fetet fich ber gedachte Spiritus rings herum an, und ziehet eine herrlich-glangende blaue Farbe beraus, von der 1. Loth vor 4. Ducaten bezahlet worden. Blau tafur aus filber ju machen, fiehe des herrn von Zochberg Georgica curiosa in dem Runst-Buch Mo. 90.

4. Es ift noch eine blaue Farbe, fo man Wend-Bluhmen nennet, welche man ben den Blau-Farbern findet, denn wenn die Sarber ihre blaue Sarben fieden, fo ichwimmet auf benfelben ein leichter dunckel blauer Schaum , diefen Schaum nehmen fie mit einem Loffel ab, legen ihn in ein rein Geschirr und laffen ihn erodnen. Dieser Schaum ift gleich sam die Blute und das beste von dem blauen Indig, welchen die Farber nicht gerne weggeben, und bienet derfelbe den Mablern febr, weil er eben fo schon als der Indigriff, ja das beste vom Indig, wird aber mehr in Baffer als Del-Farben ACCEPTANT STATES TO SEE STATES

gebraucht.

5. Bon blauen Farben aus Unil, Dend, 5 3 India

Indig, Ameri, kan man einen weitlauftigen Unterricht finden ben dem Autore der monatlichen Unterredungen des 1691. Jahrs am 40. 41. und 42. Blate. Desgleichen wie die Johannes-Christen einen Abscheu vor blauen Farben tragen pag. 42.

6. Man hat heute ju Tage eine sehr schone blaue Farbe in Berlin erfunden, so der Ultramarin gleich, ja wohl gar dieselbe übertrifft, und ist das Loth mit No. 1. bezeichnet 2. Riblit mit No. 2. kostet 1. Athlir No. 3. wird verkaufft vor 16. Gr. oder 2. Marck Lübisch.

## Das 30. Capitel. 2018 Von braunen Farbent 2018

#### or at. Dom Umbrace : Phy

Diese Farbe ist eine seine braune Farbe, man muß aber zusehen, ehe man sie reibet, daß man sie in Studen schlage, und die Steinlein, so gleichsam als Abern ben manchem sich sinden, her aus lese, indem solchenichts nuße darinne, und lassen sie auch schwerlich zerreiben. Dieser Umbra wird wie alle vorgemelbede Farben mit dem trocken Del oder einem guten Jurnis wohl gerieben. Er trocknet gerne, und ist auch an sich selber dunckel genug, und gut andere Farben damit zu vertiesen, jedoch will man ihn noch dunckler haben, so mischet man noch ein wenig Rienrauch darunter; will man ihn aber heller haben, so kan sinan lichten. Ogger oder Blenweis darzu thun. Man bedienet sich dessen allerlen Hols und Manerwerts damit

zu mahlen, sonderlich kan man die Adern auf Holk, wie ben dem lichten Ogger gedacht, sein damit mahlen und solche damit schattiren, so siehet das Holk, wenn es recht gemacht, als ein von Natur also geadertes Holk. Soll er etwas röthlich seyn, so seize ihm zu etwas Mennige oder Zinnober, oder schlage ihn in Stücken, thue ihn in einen Schmelkzeigel, und last ihn in einem Feuer wohl glüen, so bleibt er auch röthlich, is in die Ader

Dunckeler Ogger.

Wird auch mit dem trocken Del oder anderm guten Fürnis wohl gerieben, und heller gemacht mit zugesetzem Schüttgelbe oder Blenweis, dunckeler aber mit Umbra, und so er noch dunckler senn will, mit Kienrauch.

this wam 3. Collnifche Erbe.

Ift eine dunckel braune Farbe, fället fast auf die Eisen-Erk-Farbe, oder ein braun geröstes Eisen, last sich in Wasser-Farben wohl gebrauchen zum Tuschen, in Del-Farben aber wird es gleiche fals mit dem trocken Del oder einene andern Fürsnis wohl gerieben, und wie andere braune Farben mit Blenweis oder lichtem Ogger aufgehellet, mit Kienrauch aber vertiefet.

4. Brauneoth.

Diese Farbe wird in Schweden stark gen braucht, denn die Soldaten und andere Königl. Bedienten bemahlen damit ihre Häuser und verz mischen es wohl mit Ochsen. Blut, daß es bessen halten soll. Die schlechten Schuster und Schus macher bemahlen damit die Absähe an den gemeinen Bauer-Schuen, Doch lassen es die Mahler

J) 4

audi

auch nicht vorben gehen, sondern es muß auch unster ihre Farben-Zunft gerechnet werden. Es ist nach seinem Namen rothlich braun, und wird mit einem geringen Furnis gerieben, soll es nicht zu roth sein, so reibe in gewisser Proportion und nach deinem Augen-Maaß Umbra darunter, oder soll es eine Castanien-braune Farbe werden, so mische in gehöriger Quantität Kienrauch dazu. Es ist eine wohlseile aber sandigte Farbe, derowegen sie wohl muß gerieben werden. Und hat man mit derselben etwas gemahlet, und will es auch geädert oder gemarmelt haben, so kan es mit Blenweis und Kienrauch geschehen. Das englische Braunroth ist das beste.

5. Englische Erber

If an Farbe vorgedachtem Braunroth gleich, boch hat es eine hobere und schonere Farbe, und ift nicht so sandig. Wird eben als erst gemeldtes Braunroth mit Jurnis zubereitet, auch auf die Art gebrauchet.

6. Mumien, Mumia.

Dieses wird aus Arabien, Egypten, und der Stadt Alexandria gebracht und viel in der Medicin gebraucht, davon besiehe Schröders Arkonen. Schaß das zie Buch, pag. 325. Indessen aber so bedienen sich dessen auch die Mahler, zumal ben Contersenen, indem es nicht so eine harte Farbe hat als der Umbra. Es wird aber eben als die andern Farben mit dem trocken Del oder einem andern guten Fürnis gerieben und angemacht, und zu allerlen braunen Schatten gebraucht.

### Das 31. Capitel.

## Von schwarken Farben

und zwar

#### 1. Vom Kienrauch.

Inter den schwarzen Farben ist die gemeineste und dunckelste der Kienrauch, welcher mit einem guten trockenen Fürnis soll gerieben werden, und weiler nicht gerne trocknet, kan etwas gebrant Schaaf. Bein oder guter Grünspan, oder auch ein wenig Umbra darzu gethan werden. Etsliche brennen oder gluen ihn noch einmal, so aber in Del Farben nicht vonnothen. Will man ihn heller haben, so mischet man ein wenig Blenweis darzu, und auf diese Weise giebt er eine dunckele oder helle grane Farbe, nachdem man viel oder wenig Blenweis darunter thut, es werben aber bergleichen grane Farben mit Bsenweis mehr erschöhet, und mit unvermischtem Kienrauch mehr vertieser. Geschabt Schaaf-Bein unter Kienrauch gethan trocknet bald:

In liefland habe ich auf bem lande, weil die abelichen Sofe ferne von den Städten , oft Mangel am Rienvauch gehabt ; um solchen zu erseten, nahm ich nur die birdene Schalen oder Laber, (wie sie es nennen) brante ihn an, und legete eine flache eisernen Pfanne darauf ; so hieng sich der Rauch an die Pfanne welchen ich denn wieder mitteiner Feder absegete, und wiederholte es sa lange, bis ich genug Lienrauch hatte, darnach ließ ich

die Pfonne wieder reine machen.

Es finden fich zwar noch unterschiedliche Sorten von schwargen Farben , als das Beinschwart, lichtschwart, Braunschwart, etc. ich laffe aber folche alle mit Bleis gusgefest, weil man mit bem Rienrauch eben dasjenige auf schlechte Urbeit, was man mit gedachten andern schwarken Farben ausrichtet , ins Werck ftellen fan , boch zu guter Arbeit und netten Gemahlden, als gu Conterfenen , Landschaften und dergleichen , behalte ich bas Beinschwark, weil der Rienrauch mit ber Zeit in den Gemählden, die mit ihm vermischten Farben gleichfam verzehret, und alfo ein folch gut Gemählde unscheinbar machet, und dienen die übris gen schwarken Farben nur ben curieusen liebhas bern in Baffer = Farben und Migniatur - Mahlen und will ja jemand was davon noch wissen, ber kan in Govers Reis - und Zeichen-Runft in 120 fo von Philipp von Zesen verteutschet worden, im andern Theil genugfam Unterricht einholen. 3ch Schlieffe indeffen diefe furge doch deutliche Abhand. lung, die Del-Farben und dero Bubereitung betreffend, und wende mich zu den folgenden Capis piteln, um mit noch einigen nohtigen Gachen, fo obgedachten Del Barben anhangig find, dem gunstigen Leser an die hand ju gehen. Doch ehe ich dieses anfange, fo muß ich noch schließlich melben, daß, wer da wiffen will, was die garben fenn, und wie ihre Bermischung geschehe, der fan davon nachlesen Zarsdorffersomathematische Ergots lichkeiten in 4. von herrn Schwentern heraus gegeben, im britten Theil pag. 232. besgleichen Zorns Arcam Mosis, auch den in Opticis be=

berühmten Jesuiten Jahn, welcher in seinem optischen Tractat eine artige Tabell von allen Farben darstellet, denen auch mit rechtem Juge kan zugesellet werden, des berühmten Engelanders Boise Tractat von Farben.

Mercke: 1. Ich habe ben Vermischung aller Farben gedacht, daß man sie mit trocken Del oder gutem Fürnis anreiben soll, das menne ich aber von den Farben, die nicht bald trocknen und doch geschwinde gebrauchet werden; die rechte Mennung aber ist, wie ich schon oben im 22ten Capitel gedacht habe, daß man alle Farben, die man reibt, sie mögen viel oder wenig senn, erstlich mit Nuße oder kein-Del anreibe, und sie in eine Blase oder dazu gemachtes irrdenes oder blechernes Geschirr verwahre, und ben deren Gebrauch erst etwas von trocken Del oder von einem andern guten Fürnis darzu thue, denn thue ich erst Fürnis darzu, so werden sie in der Blasen mit der Zeit hart.

# Das 32. Capitel.

Gold-Gründen sowohl zu Matt-

Mein Borhaben nun ferner fortzuseten, so schreite ich auch zu den Gold-Grunden, die in der Mahleren noch ein nothig Stude, aber von zwenerlen Art find: die eine ist der matte Gold-ober Silber- Grund, welcher mit einem Fürnisse gemacht wird, und keinen allzu schonen Glang hat,

boch ift er dauerhaft, und fan im Regen aushalten. Der andere ift der Grund jum Glang-Gilber oder Gold, dieser ist zwar viel schöner, weil das Gilber oder Gold auf demfelben ein viel lieblichers Unsehen hat, muß aber sehr wohl vor Masse und Feuchtigkeit bewahret werden. Was nun erfflich den matten Gold . Grund anbelanget, fo wird derselbe auf folgende Art gemacht: Dimm lichten Ogger, so nicht sandigt oder steinigt ift, reibe ihn mit einem Furniffe, der wohl trodnet, und einen guten Glank bat, auf dem Farbe-Stein recht wohl an, boch etwas binne, mit folchem bestreiche dein wohl geleimtranctes und mit Schafthalm glat abgeriebenes Solk fein gleich überall an, und laß es wohl trockenen, denn baran hanget alle Schönheit deiner Bergulbung, und wenn er fo trocen, daß, wenn bu mit einem Finger baran ruhrest, er nicht mehr flebe, und nicht runglicht fen, fo ift er gut jum vergolden, schneide barnach bein Gold auf dem darzu gehörigen Gold-Ruffen, in groffe oder fleine Stucklein, wie es die Arbeit erfodert, nimm ein wenig Baumwolle, wickele fie jusammen, und mache sie mit der Spige der Zungen oder auf den aufferften Lippen etwas naß, drude facte bamit auf das geschnittene Gold, so bleis bet es an der Baumwolle hangen, trage es benn alfo auf beine mit bem Gold . Grund bestrichene Arbeit, und drucke es ein wenig an, wende benn die Baumwolle in der Band um, und brude dein Gold damit allenthalben ferner an , und überreibe es damit gelinde, fo gehet das übrige Gold, und wo fein Grund ift, hinweg, das auf dem Grunde liegenliegende Gold aber bleibet schon glankend, und be-

fommt eine schone Farbe.

Sier ist zu merden: 1. Das Soly muß mit bem Leim fein gleich bestrichen sen, und nichts rauhes mehr an sich haben, dahero das Sols vor dem Leimtranden fein glatt gehobelt und gleich gemacht senn soll.

2. Der Grund muß auch recht trocken, und nicht dicke aufgetragen senn: denn ist er noch etwas naß, so bleibet das Gold verdorben, und verlieret seine Farbe, ist er auch dicke aufgetragen, so wird er runklich, welches auch heßlich stehet, und last sich auch das Gold nicht wohl darauf anreiben.

3. Un flatt der Baumwolle kan man auch mit einem Pinsel, so dessen Spige auf dem aufgersten Theil der Zungen beseuchtet wird, das Gold auf den Grund tragen, und solches serner mit der trockenen Baumwolle andrücken, sonderlich aber wo man kleine Stücklein Gold auslegen muß.

4. Alles übrige Gold, so von der vergüldeten Arbeit abgehet, kan man in ein klein Schächtlein verwahren, und wenn man ein gut Theil gefammlet, solches ben den Goldschlägern vertauschen, so kan man gange Blätter Gold wieder dafür bekommen. Das übrige Gold kan auch mit
einem gleichen Haasen-Fuß fein sachte abgefeget
werden.

5. Wennman auf den trockenen Gold-Grund fühlet, und mercket, daß der Grund allzu trocken worden, so muß man an einem Eude der Arbeit et-was Gold auftragen, laft sich nun solches mit der Baum-

Baumwolle nicht abreiben, fo ift der Grund noch recht, will aber das Gold nicht antleben, so must du solchen gang dunne wieder mit deinem Grunde, oder so noch besser, mit dem Fürnis dunne bestreischen, und trochnen lassen.

6. Im Gold-Grunde muß nichts grobes ober unreines fenn, so wird die Berguldung glatt und schöne stehen. Darzu wird denn erfordert, daß der Grund wohl gerieben, und der lichte Ogger

nicht fandigt fen.

7. Sat man geringere Gachen, baran nicht viel gelegen , und die nur auf eine furte Beit bleiben follen; fo braucht man ftatt bes guten Goldes , das 3wifch-Gold , fo auf einer Seiten Gold, auf der andern aber Gilber ift, ober will man mit noch geringern Roften bavon fommen, fo nimm ge-Schlagen Meging oder Metall, deffen genug in Mugfpurg gemacht und von dar gleichsam in die gange Welt verführet wird, es bauret aber nicht lange, jumal an naffen Orten, und laufft grin an, anfangs fiehet es zwar gut, wird es aber alt, fo verlieret es feine Schone und Glang. das Metall wohl zu bewahren, bestreicht man es mit einem Gold-Furnis, ber mit Gummi-lac gemacht, und wovon im 22ten Capitel gedacht worben, fo wird es niemals anlauffen. Solches thut auch ein anderer gemeiner gurnis, ber etwas gelbe ift, doch ift der erfte beffer, der andere aber fan in Beit der Doth gebrauchet werden, wenn man den erften nicht hat oder befommen fan.

8. Statt des Goldes fan man auf den Gold. Grund Silber legen, fo wird die Arbeit verfilbert;

leget man aber geschlagen Rupffer darauf, so doch selten geschiehet, so bleibt sie als Rupffer, soll sie als Zinn sich prasentiren, so lege an statt voriger Metalle Stanniol (dieses ist ein dunn geschlagen Zinn) darauf, so ist die Arbeit verzinnet.

#### Der Grund zum Glang Golde.

Mimm reinen Bolus, ber fein roth und nicht fandigt ift, 1. Pfund, weis Bachs anderthalb Loth , griechische oder venedische Geiffe 1. Loth und 1. Quintl., reibe alles mit einem Gafran . Waffer wohl unter einander, daß alles recht fein werde, darzu denn wegen des Wachfes, welches fich nicht leichte giebt, eine gute Beit jum reiben erfordert wird; wenn nun alles wohl gerieben, fo nimm julest das Weisse von 14. Epern, schlage es mit einem toffel oder Querl wohl durch einander , daß es zu lauter Schaum werde, laß es alsbenn einem halben Zag fteben, fo wird der Schaum zu hellem Baffer werden , diefes gieffe zu den vorigen Materien und reibe fie alfo recht fleine. Golchen Grund Kanft du nun alfofort branchen, oder ihn laffen in einem reinen Geschirr verwahren und trocen werben. Che du aber folchen Grund gebraucheft, fo muft du deine Arbeit, so da foll verguldet werdens erft wohl mit leim tranden, denn mit einem breis ten Grunde wohl betragen oder anstreichen, und bieran liegt das meifte, daß der Grund mit dem Leime weber zu ftard noch zu schwach gemachet werde, benn ift er zu weich, jumal der erfte Grund. und fommt ein anderer darauf der harter ift, fo laft er fich nicht poliren, und wird zerbrechlich, ist es aber

aber zu hart, fo fpringt er ab. Saft du nun deis nen breiten Grund mit Leim . Waffer geboriger maffen angemacht, auch beine Arbeit mit felben etliche mal in rechter Dicke angestriechen, so, daß felbe allezeit zuvor trocken worden, ehe du fie wieder mit dem Rreiden-Grund bestreichen haft, so must du fothanen Grund mit Schaaf. Beinen fein gleich abreiben , und leglich mit einem reinen wollenen Tuche, ift biefes auch geschehen, so nimm ben obaedachten und von Bolus gemachten Gold. Grund, überffreiche beinen Kreibe : Grund 4. oder 5. mal damit fein gleich, lages allezeit troden werden, reibe ihn darnach ein wenig mit subtilem Schafthalm und benn wieder mit einem wollenen Zuche alattab. und polire es ein wenig mit einem Bahne, daß es recht glatt werde. Bilt du nun verfilbern ober veraulden, fo muß dein Gilber oder Gold, fo, wie es die Arbeit erfordert, in fleine oder groffe Stucklein gefchnitten fenn, nim hernach einen Pinfel von mittelmaßiger Dicke, tuncke ihn in ftarcfen Brandtwein, und bestreiche beinen Gold-Grund fo weit, als das gefchnittene Gilber ober Gold groß ift, gefchwinde bamit, boch daßer nicht allzu naß werde, und trage bein geschnitten Gilber oder Gold darauf, und bruce es mit ein wenig Baumwolle fachte an, laf es ein wenig trocken werden, und volire es denn mit einem recht glatten hundes Zahn, doch erftlich langfam, hernach defto ftarcter, und daß du unter dem poliren zusehest, damit das Silber oder Gold mir dem Hundes = Zahne von dem Grunde nicht weggeglattet werde. Etliche pflegen auch anfangs, ebe fie das Gilber oder Gold glatten,

ein wohl geglättetes Papier daraufzu legen, und alatten also mit dem Zahne das Gold oder Gilber. boch muß man darben das Papier oft aufheben und zusehen, ob das Pavier nicht an das Silber oder Gold anfaffe und folches verderbe, flebet das Papier an, fo ift der Grund zu naß, berowegen foll man ihn ein wenig trocken werden laffen, aber nicht allzu trocken, sonst läst es sich nicht poliren. Rum verfilbern und vergulden aber wird unterschiedliche Geräthschaft erfodert. 1. Ein Gold. Ruffen das Gilber oder Gold darauf zu fchneiden ; Diefes folt du also machen : lag dir ein Gichen-Linden - oder Birchen = Bolkernes Bretlein , etwa anderthalb Spannen lang und einer Spannen breit auch eines Ringers dide, ben einem Tifcher verfertigen, nimm denn ein Stude bunnes ledervon Juchten, Saffian oder Ralb-Relle, fo eines Fingers ober zwen breiter und auf allen Seiten aroffer fen als das Bret, tehre deffen linche Geite aufwarts, daß die glatte inwendig fomme, nagele solches leder an dren Seiten mit feinen Mageln, und einem rothen Riemlein, so rings um das Ruffen gehe, an, und fecke ben der vierten Seite, die noch nicht feste genagelt, haare, hede oder was du hast, hinein, und fille es recht feste aus, fonderlich muft du in die Ecken mit einem Stock. lein die Baare vder Bede einstoffen, damit sie wohl ausgefüllet werden, leglich nagele die vierte Ecfe auch ju, und mache von leder eine Schleiffe daran, um folches aufzuhengen. Ift nun dein Rufsen also voll gestopffet und feste genagelt, so nimm einen gleichen Bim - Stein, und reibe bas leber fein

fein damit ab, daß es ein wenig rauch werde, und alle Unreinigkeit davon komme, und gleich werde, folches Kuffen überreibe ferner mit einem Stucke Kreide, damit es vollend glatt und weis davon

werde, benn ift das Ruffen fertig.

2. Zum andern muß man ein gut Messer zum Silber und Gold zerschneiden haben, das in der Mitten dicke und auf benden Seiten scharf sen, und solches kan man machen lassen von einer abgebrochenen breiten Degen-Klinge, und an dasselbe einen Stiehl sehen, in Ermangelung aber derer, laß dir ein solch Messer schmieden und wohl schleissen, und wenn du es brauchen wilt, must du es erst mit Sande, denn mit Kreide wohl reiben, sonst klebt unter dem schneiden das Gold oder Silber an dasselbe, solch Messer soll auch einer guten Spannen lang und recht scharf senn, zumal wenn man schmale Stücklein schneiden muß, denn ist es etwas stumpf, so zerreisset es das Silber oder Gold, und macht es zu der Arbeit untüchtig.

3. Muß man ben der Hand haben ein Stucke. Rreide, das reine und ohne Steine sen, theils das Messer theils das Gold-Russen damit zu überreisen, damit sich das Gold oder Silber unter dem

schneiden an bendes nicht anhänge.

4. Wird auch erfordert Baumwolle, diefe muß fein rein und ohne Knoten fenn, damit mant unter dem andrucken, das Silber ober Gold nicht verderbe oder von dem Grunde abreibe.

5. Sind auch vonnothen 3. oder 4. Hundes-Zähne zumal zu dem Glang-Silber oder Golde, solche muffen in Stiele von hartem Holge eingefeget werden, wie gegenwartige Figur zeiget. Auch



follen sie recht glat senn, und keine Rauhigkeit an sich haben, sonst schaben sie unter dem poliren das Gold oder Silber von dem Grunde ab. Mit obgedachten Zähnen aber muß nichts anders als nur das Gold oder Silber poliret werden, den brauchet man sie zu andern Sachen, so bleiben sie davon rauch und ungleich, derohalben andere grobe Arbeit zu poliren man auch andere Zähne von Hunden, Füchsen, Wölffen, Ochsen oder andern Thiesren gebrauchen muß.

6. Das Gold oder Gilber von dem Gold-Ruffen auf den Grund zu tragen, fo bedienet man fich darzu etwan einer reinen Baumwolle, fo ohne Knoten und manierlich foll zusammen gewickelt fenn, folche machet man mit dem Munde ein wenig naß, tuppet damit auf das Gilber oder Gold, fo bleibet es baran fleben, und also wird das Silber oder Gold von dem Ruffen fachte auf den Grund getragen ; ben dergleichen Arbeit aber foll man den Athem an fich halten, und fich huten, daß feine luft daran fomme, indem bas Gilber ober Gold, weil es febr dunne und leichte ift, davon fleugt. Etliche laffen ihnen an ftatt der Baumwolle einen mittelmäßigen Pinfel gefallen, berfelbe foll aber borne nicht allju fpigig und trocken fenn, fonderner wird mit dem Munde ein wenig befeuchtet, denn berühret man damit die Stucklein Gil ber oder Gold, fo bengen fie fich an den Pinfel, und

und werden darnach auf den Gold-Grund gelegt, mit der Baumwolle aber angedruckt.

Sat man aber mit breiten Stucken oder mit halben oder gangen Blatlein Gilber oder Goldes au arbeiten, fo muß man ein ftarcf Rarten-Blat nehmen , und nach Groffe und Breite des Gilbers oder Goldes schneiden, und es entweder unten oder auf der einen Seiten mit ein wenig Leim beschmieren, und subtile Saare, wovon man die Pinfel macht, als von Rehich oder Eichhörnlein oder Raigen, fo fie in lief- und Curland Zeufels-Rinber nennen, darauf legen, doch aber alfo, daß fie unten fein gleich und nicht dichte an einander kommen, und solches geschicht desto füglicher, so bu die obgedachten Saare auf einem reinen Tifche fein nach ber Ordnung legeft, darnach bas mit Leim bestrichene Karten - Blat darauf legest und es feste andructest, lag es bernach also trocten werden, darnach leime noch ein weis Papier auf die Seite, wo die haare noch blos find, fein geschickt auf, und lag es wieder trockenen, wie hier die Rigur A und B zeiget. Diese auf obgedachte Da-



nier

nier verfertigte starcke Karten-Blatter nun zu gebrauchen, so mache die Haare bb bb unten ein wenig naß, und halte sie an die Enden des geschnittenen Silbers oder Goldes, so klebet es alsobald an, und kanst du dahero die grossen Stucke Silber oder Gold desto süglicher auf den Grund legen, und mit der Baumwolle sanste andrucken.

Die Buchbinder, wenn fie gange Blatter Silber oder Gold follen auf den Schnitt eines breis ten ober dicken Buchs legen , fo gebrauchen fie folthen Vortheil, welches ich hier ben Belegenheit gebende: Sie nehmen ein Stud bick gepaptes Papier oder Pappe, etwas breiter als ein octav-Blat, und auch so lang als ein octav-Blat, auf solches leimen oder fleistern fie ein Stud turdifch Papier nach der Pappe Groffe, laffen es trodnen, fchneiben es gleich, und glatten es hernach wohl, darauf legen sie denn das Gilber-oder Gold-Blatt, doch daff es ein wenig über die scharf geschnittene Enden des Papiers herunter hange, und halten die herunter hangende Seite auf ben befeuchteten Grund an, und drucken fiemit ein weitig Baumwolle an, und siehen hernach geschwinde die Pappe hinweg, fo fallt das Silber oder Gold gang gleich auf den Schnit des Buches auf, folches wird hernach mit Baum? wolle angedruckt, und mit dem Zahn poliret, welches also geschicht, fie sehen erft zu und poliren an einem Ende der Arbeit mit dem Zahne, ob die Arbeit gehörig trocken und fich poliren laffe? ift cs alfo, fo legen fie ein glatt polirtes Papier darauf, und glatten es, boch feben fie unter dem glatten gu, daß das Gold oder Gilber an das Papier nicht ans flebe

flebe oder anhefte, ist es nun ein wenig glat worden, so nehmen sie das geglättete Papier weg, und glatten das Silber oder Gold blos doch langsam, hernach aber immer bester, bis es folgends seinen vollkommenen Glang bekommet.

Merche: 1. Die Pappe muß unten an dem Ende, wo das Silber oder Gold herunter henget, recht gleich geschnitten und etwas abgeschärffet fenn, oder etwas scharf zu geben, benn wird das

turckische Papier darauf geleimet.

2. Die Buchbinder machen ihren Grund auf folgende Art: Erstlich, wenn das Buch auf allen dren Seiten fein gleich beschnitten, fo preffen fie folches zwischen zwen Breterlein, doch daß folches mit den Bretern in gleicher Sobe in der Preffe ftebe, nach Groffe des Buche in eine fleine ober mittelmäßige Preffe ein, schaben denn mit einem Deffer etwas Umbra auf den Schnit, machen folchen mit etwas Speichel oder Waffer naß, und übermahlen mit einem Finger den gangen Schnit des Buchs, daß er braun werde, laffen es trockenen, und glatten ihn, hernach haben fie ein Studlein reinen Schwam, diesen tunden sie in einem Schuffelein stehendes geschlagenes Weis-En, und überftreichen damit die eine beschnittene Seite des Buchs, doch nicht allzu naß, und legen, wie vor gedacht, ihr Gold oder Gilber darauf, und verfahren mit dem poliren, wie oben gelehret worden.

Wollen sie solchen Schnit auch bund und mit allerlen Bluhmen gezieret haben, so hauen sie allerlen Figuren mit ihren Hau-Eisen auf den ver- guldeten oder versilberten Schnit, und schaben an

der Figur das inwendige versilberte vder vergüldete wieder mit einem subtilen Messer weg, und bemahlen es mit allerlen Farben, die aber nicht dicke sollen aufgetragen werden, indem sie, wenn man

das Buch aufmachet, wieder abspringen.

Ben ber Berguldung der Buchbinder fallen mir noch zwen artige Arbeiten vor, die ich den geneigten lefer auch lehren will. Erstlich wie das schone jest gebrauchliche verguldete oder verfilberte Papier in Murnberg und Augspurg gemacht wird. Bor allen muft du einen guten Borrath von geschlagenem Ener. Beis fertig fteben haben , nachdem du viel oder wenig Papier vergulden oder versilbern wilt, denn nimm allerhand gefarbt Papier, als roth, grun, blau, etc. welches man um einen billigen Preis in erft gedachten benden Dertern zu kauffen bekommen fan, mit dem geschlagenen Eper-Weis nun beffreiche ein oder zwen mal das bundte überall, doch muß es erst wieder trocken werden; hat nun das Papier einen schonen hellen Glank, fo lege auf das Papier Gilber oder Mesfing, (fo man jego am ftarcffen braucht, benn das Gold ift ju toftbar gu diefer Arbeit,) damit es gang mit demfelben bedeckt fen, hernach muft du einen schönen in Meßing ausgestochenen Stock in der Groffe des Paviers haben, diesen machest du etwas warm, doch nicht heis, fonft brennet er das Papier durch, denn legeft du ihn alfo warm auf Das mit Gilber ober Gold betragene Papier, feteft folchen unter eine Buchdrucker-Preffe, und laft das Papier mit dem meßingernen Stock mit Sulffe ein oder zwen Drude durch die Preffe lauffen, fo haft

du deinen Stock auf das Papier gedrucket, zulege nimm einen Haafen-Buß, und fege das übrige Silber oder Meffing ab, thue es in eine Schachtel, und

bebe es auf.

Es ift noch eine andere Art bas bunte Papier zu vergulden oder zu verfilbern , mozu man das vom vorigen abgefegte Gilber ober Gold brauchen fan. Dimm obgebachtes allerhand farbiges Papier, auf folches brude mit einem holkernen ober ginnernen Stocke, worauf vielerlen feine Figua ren geschnitten ober gestochen find, und wenn derfelbe mit einem Surnis, berigut trodinet und glans Bet , juvor dunne mit den Buchbrucker Ballen betragen worden , fothane Form ober Stock lege auf dein bund Papier, laß ihn durch die Preffe gehen, fo drucket fich die Forme mit dem Furnis auf das Papier wohlab, diefes abgedrudte Papier lag mit dem Furnis trocknen, lege hernach, wie schon gedacht, das abgefegte Gilber oder Gold, auf das mit Furnis gedruckte Papier, brucke es allenthala ben mit reiner Baumwolle fefte an, das übrige fege auch wieder mit einem Baafen-Ruffe ab, fo haft bu wieder aufeine andere Manier verfilbert- ober verguldetes Papier, da bu denn wieder das abge. fegte Gilber oder Gold ju fernerm Bebrauch vermahren oder es ben den Goldschlägern vertauschen fanft.

Die andere Arbeit, wozu mir die Berguldung der Buchbinder Anleitung giebt, ift, wie die Instrumentmacher ihre Sternen, die fie ben Inftrumenten, Clavicordien, Citherinichen, etc. gebrauschen, verfilbern oder vergulden follen, und dieses

geschicht auf folgende Urt: pappe erst rein Papier zwenfach zusammen, oder nimm ein etwas dicke weis Pergament, boch daß es fein gleich und ohne Runkeln fen, nimm barnach geschlagen En-Weis, und vermische es mit recht fein geriebenem licht-gelbem Dager etwas dunne, mit diefer Farbe nun beftreiche 2. oder 3. mal bein jufammen gepaptes Das pier gant bunne, laß es allezeit wieder trodinen, Denn lege ein rein weis Papier auf die gelbe Geite, und glatte barauf mit einem glatten Bahn, ift nun folches wohl geglattet, fo thue das Papier weg, und glatte es folgends mit dem Zahne ohne Papier auf der gelben Seite wohl, schneide benn dein Silber oder Gold nach Groffe des Papiers, und überftreis che benn wieder bein gelb-gegrundetes Papier mit einem Pinfel, fo mit ftarcfem Brandtwein angefeuchtet über und über, und lege, weil das Papier noch naß von dem Brandtwein ift, dein Gilber oder Gold darauf, und drucke es mit reiner Baums wolle gelinde an. Wenn es nun fast trocken, welches benn bald geschicht, so lege bein vorig geglattetes weis Papier auf die verguldete oder verfilberte Papier wieder, und fange an mit einem glatten Bahne barüber gelinde ju glatten, ift es nun mit Hulffe des weissen Papiers wohl überglattet, so lege das Papier ben Seite, und glatte beine verfilberte oder verguldete Arbeit blos mit dem Bahne recht wohl, so wird dieselbe schon glaugend senn. Dieses versilberte oder verguldete Papier nun,oder auch Pergament, fan auf vielerlen Urt ausgeschnitten und unter die holkerne oder von dicker Pappe gemachten Sterne geleimet werden.

DAS

### Das 33. Capitel.

Holkund allerlen Bildschniker-Urbeit schön weis zu mahlen und zu poliren.

Ille dergleichen Wildschniker-Arbeit, die da foll weis bemahlet und poliret werden, muß von gutem holk fenn , fonderlich wird dargu gebraucht das linden-Holk, benn das groß-aderige Cannen-Solg ift hier nichts nite. Goll nun daffelbe weis gemablet und poliret werden, fo überftreichet man folche Arbeit etliche mal und fein gleich mit Leim-Baffer, und laffet fie allezeit wieder trocken werden, bernach nimm Rreide, die nicht fleinigt fen, reibe fie fein fleine, und mache fie auch mit einem Leim-Waffer weber ju ftard noch ju schwach an, benn ift fie zu ftarck, so springer fie leicht ab, ift fie zu Dunne, fo laft fie fich nicht poliren, derohalben hier Die Mittel Straffe die ficherfte, und ben diefer Arbeit wohl in acht zu nehmen : fo foll auch die unterfe Areibe nicht zu weich, ingleichen die oberfte nicht Mit diefer alfo angemachten Kreiau bart fenn. de bestreiche bein Boly etliche mal fein gleich an, und taf es allezeit wieder troden werden, nimm darnach ein Meffer und fchabe die hochften Buckeln oder Sugel ab, und reibe es benn mit einem Gand-Leder, davon oben gedacht, oder fo noch beffer mit Schafthalm vollende glat, den übrig darauffigenden Areiden-Staub wische mit einer reinen Leinewand ab, und polire es mit einem schonen glatten hundes- ober Ochfen-Bahn, ber in einen Stiel gefaffet,

faffet, und davon ben dem Glank. Golde schon gedacht, recht wohl, damit es einen schonen weife fen Glang bekomme. Und auf diese Weise werben afferlen Bilber, Altare, Zauf-Steine, Can-Beln in den Kirchen schon weis gemahlet; welche hernach mit allerlen leim-Farben, als Binnober, Lac, Umbra; gang fertig gemacht und wieder poliret werden. Ben diefer Arbeit dienet aber fonderlich das Glank-Silber oder Gold, fo in einem andern Drt zu machen gelehret, wie auch allerlen Lacquirungen auf daffelbe, fo bekommet man alfo eine recht schone Figur, die angenehm und lebhaft Sonderlich wird der Saum, an deraussiehet. gleichen Bildern gemeiniglich mit Glang-Golde verauldet.

Dier merche, wie schon gedacht, daß du ja nicht allzu viel keim unter die Kreide nimmst, denn

fonft wird fie gelbe, und fpringt leichte ab.

Ben dieser Arbeit fällt mir wieder ein Handgriff ein, einen schönen Marmel zu mahlen: Uebermahle erstlich dein Holf mit Kreide, wenn es zuvor geleimeräncket und wieder trocken worden, einmal wohl, laß es trocknen, wenn dieses geschehen,
und wilt einen blauen und weissen Marmel haben,
so vermische den Indig mit Kreide, daß es etwas
hoch-blau werde, und übermahle oder überstreiche
damit wieder die Kreide, laß auch wieder trocknen,
so ist es über und über blau, diesen blauen Grund
überstreiche wiederum weis, und diese Arbeit wiederhohle zum östern, laß aber jede Farbe allezeit zuvor wieder trocken werden, ehe du die andere darüber streichest, hast du solches nun etliche mal gethan,

than, und ist die Arbeit wohl trocken, so beschabe solche sein gleich mit einem scharssen Messer, so wirst du sehen wie die blauen und weissen Abern hersür kommen, die wiederhole so lang bis deine Arbeit überall beschabet ist, hernach nimm Schaftshalm und bereibe es wohl damit, daß es allewege eine rechte Gleiche habe, welches sehr nothwendig ist und zum Wohlstand dieses Marmels dienet. Diesen abgeschabten gleichen Marmel polire hernach mit einem Hundes oder Wolfs-Zahn wohl, und wilt du ihn noch hunter haben, so kanst du zwischen die weissen und blauen Adern mit andern Farben, die sich poliren lassen, als mit Zinnober, Rugellac, Schütgelbe, etc. schön schattiren, und allerlen Adern Runst-mäßig darein mahlen.

Merche: 1. Diese Kreiden Farben muffen mit dem Leim weder zu schwach noch zu starch angemachet senn, damit sie sich wohl poliren lassen.

2. Will man einen Marmel von andern Farben haben, als der vorige mit blauer Farbe, so thut man an statt des Indigs eine andere Farbe, die man beliebet, darzu, und verfähret damit, wie mit voriger blauer Farbe.

## Das 34. Capitel.

Holkwerck auf manche Hand-Art mit Oel-Farben und mit Adern zu mahlen.

Solt, das nur an trockenen Orten bestehen bleis bet, kan man erstlich leimtrancken, solche Leimtrancke lassen trocken werden, und dem mit einer einer Del Farbe, die mit Furnis und lein Del angerieben, bestreichen. Oder man bestreichet nur das Holk mit einer Farbe die mit leim angemacht, last es trocknen, und überstreichet es mit einem

guten ftarden Tifcher- Surnis.

Soll es aber beständiger senn; so übermahle das Holk mit der Farbe, die mit einem starcken teim-Wasser angemacht, und laß es trocknen, nimm denn die vorige Farbe ohne teim-Wasser angemacht, vermische oder reibe sie wohl mit tein-Del und Fürnis durch, und bestreiche damit wie vor

das Holk, und laß es trocken werden.

Rommet aber auch das Holzwere im Regen, und soll die Farbe darauf beständig bleiben, so besstreiche solches Holz mit warmemtein-Del, das mit etwas Fürnis vermischt, 2. oder 3. mal wohl, laß es allezeit wieder trocknen, denn mache einen Grund darüber mit was vor Farbe du wilt, und soll auf dem Grund eine helle Farbe komen, so mache einen hellen Grund, zu einer dunckelen aber, einen dunckelen Grund, und solchen Grund bereite auch mit tein-Del und Fürnis, laß ihn trocknen, und mahsle denn mit deiner begehrten Farbe, so auch mit tein-Del und Fürnis muß angerieben seyn, das Holzwerck gang fertig.

Mercke wohl: Ramen aus weichem Holke gemacht, find ungleich, derohalben muß man dieselben überleimen, denn wieder trochnen laffen, und mit Schafthalm oder Fische Haut von Uho, so in Norwegen gemein, gerieben und poliret, und wieser mit einem dunnen Leim-Wasser bestrichen, lafe sen trockenen und legtlich mit Del-Farben angestris

chen.

chen. Sollen auch solche Ramen vergüldet werben, so thut man wohl, daß man, wenn sie geleimträncket, sie mit einem Kreiden-Grunde mit lichtem Ogger vermischt und mit Leim-Wasser angemacht, etliche mal überstreiche, denn lasse trocken
werden, und mit Schafthalm sein gleich reibe,
ferner wieder mit einem dunnen Leim-Wasser bestreiche und trocknen lasse, zulest aber mit einem
guten Lein-Del-Fürnis dunne bestreiche, trocknen
lasse, und denn das Meßing oder Gold darauf

geleget.

Auf obgedachte Artenkan man allerlen holkswert, als Stuhle, Schlitten, Rutschen, Tische, Bancke, etc. nachdem sie sollen beständig senn, übermahlen, und wilt du solche Sachen braun haben, so streiche sie an mit duncklem Ogger, der mit ein wenig Umbra vermischt und mit Jurnis angemacht sen, und marmorire Abern darauf, gleich wie auf einem frisch sehobelten Eichensoder Tännen-Brete zu sehen sind, endlich mahle mit lichtem Ogger Bluhmen darauf, welche du mit kac verstiesses, der mit ein wenig dunckelem Ogger vermissiest, und erhöhest es mit Blengelbe, das mit ein wenig Blenweis vermischet ist.

Merche: Soly kan man auch fo anftreichen: Mimm erft eine Farbe, mache fie mit Lein-Del und Fürnis an, und bestreiche das Holy damit, laß es trocknen, denn überstreiche es noch einmal mit eben derselben Farbe, und hat es keinen Glang, so laß es trocknen und überfürnisse es auch einmal, denn

bleibt es gut und ift beständig.

Wilt du eine Castanien-Farbe auf Holy ha-

ben, so nimm Braunroth, vermische es mit viel oder wenig Kienrauch, nachdem die Castanien-Farbe soll helle oder dunckel senn, und mache solche mit Lein-Del und Fürnis in gehöriger Dicke an, und bestreiche damit das Holk, hernach kanst du mit blossem Kienrauch auch allerlen schwarzellbern darein mahlen, oder es nach Marmor-Art mit roth und weis marmoriren. Und auf solche Weise kan ein seder allerlen Farben gebrauchen, und nach seinem Gutdüncken, doch Kunst mäßig darauf marsmoriren.

Sonst wird auch das Holk mit einer hellen grauen Farbe übermahlet, und Marmel-Adern mit etwas dunckel-grauer oder mit reiner blauen Farbe, wie auch von Blenweis darein gemahlet, und in solchem muß man dem natürlichen Marmor solgen, und soll das Marmoriren am ersten mit den dunckelsten Farben angefangen, und mit den hellen gang vollendet werden.

Eichen-Holk, so man nicht bemahlen will, und boch foll eine gute Farbe haben, so arbeite das Holk recht glat, und bestreiche es ein oder zwenmal mit einem guten Kurnis, der recht hart wird, und kei-

nen Staub fanget.

Das Muß-Banm-Holk, wenn es recht glat gearbeitet, überreibet man mit etwas gelbem ober weissem Wachs, hernach wird es mit einer Bürsten wohl abgebürstet, und mit einem reinen wöllenen Tuche wieder wohl abgerieben, so bekömmt das Nuß-Baum-Holk einen schönen Glank.

Holk schwart zu beigen, davon foll unten im Runft. Cabinet ein weitlauftiger Unterricht ertheis

let werden. Will man es aber sonst schwarz haben, so mache den Kienrauch mit Leim-Wasser an, und bestreiche das Holk damit, laß es trocknen, und reibe es mit einem wöllenen Tuche ab, soll es einen Glank haben, so kanst du es noch einmal mit Leim-Wasser anstreichen und denn trocknen lassen: Doer überreibe es mit Wachse, alsdenn mit einem wöllenen schwarzen Tuche wieder ab: Doer überfürnisse solch schwarz gefärbtes Holk mit einem guten Fürniss der wohl trocknet, und keinen Staub fänget.

Bircken-Holk, so zu Stegen auf Harsten oder andern Instrumenten gebrauchet wird, schon schwarz zu farben: Sind denn Stege fertig, so reibe solche mit Schafthalm wohl ab, denn bestreiche sie mit Kienrauch, der mit keim-Wasser angemacht, laß sie trockenen und wenn sie nun recht schwarz, so reibe sie erstlich ab mit einem wöllenen Luche, lez-lich polire sie über und über mit einem glatten Beisne oder Zahne, bestreiche sie denn nach dem glätten mit etwas weissem oder anderm gelben Wachse, und reibe sie denn mit einem schwarzen wöllesnen Tuche wieder wohl ab, so werden solche Stege schön glänzend werden.

Schwarze Tafeln, baraufman schreiben soll, mussen also angestrichen werden: Das Holk zu diesen Taffeln muß ein gut Holk ohne. Ueste und andere Unreinigkeit wohl glat gehobelt senn, hernach bestreicht man solches mit Kienrauch und Wasser allein, daß es recht schwarz wird, und läst es trockenen, denn wird es mit heissem Lein-Del, woben ein wenig Fürnis gemischt und mit Kienrauch wohl vermenget ist, etlichemal überstriechen,

und allemal wieder getrocknet sonderlich im Som-

Ich habe hin und wieder des leimtranckens gedacht, damit verfähret man nun also: Nimm einen gutenkeim, und weiche ihn in genugsam Wasser, nachdem das leim Wasser soll starck oder schwach seyn, laß ihn einen Tag oder Nacht weichen, seze ihn denn über ein Feuer, und koche ihn mit stertigem umrühren einmal auf, und laß ihn nicht überlaussen, wenn er gekocht, hebe ihn vom Feuer ab, und giesse ihn warm durch ein Tuch in ein ander Geschirr; hiermit überstreiche nun dein Hols mit einem guten Pinsel ein, zwen oder mehr mal, nache dem das Hols starck oder schwach mit keim nach Ersforderung der Arbeit soll versehen senn. Und diesses heisset leimtrancken.

## Das 35. Capitel.

Manieren die Schattier und Ershöhungen zu lernen, ingleichen wie man mit Rothelstein/Sinesischer Dinte/blausem Indig und andern Farben tuschis

ren foll.

wohl; daß er gleich seinen Ris oder Zeichnung und dessen Berriefung mit dem tuschen von allerlen Farben ausmache, denn das schraffiren von mit lanter kinien zu schattiren, gehöret nur für diejenigen, so das Aupsterstechen, Radieren und Formenmenschneiden lernen wollen, nicht aber für den,

der einen guten Mahler abgeben will.

Bum tufchen ober tufchiren aber gebrauchen etliche unterschiedliche Farben, denn einige bedienen sich, wenn sie mit schwart tuschen wollen, der Chinischen Dinte, oder Dit-Indianischer Dinte, fo aus der Stadt Namhum in China bon den Sola landern zu uns gebracht wird : Gie ift nichts anbers als eine steinigte schwartblane Erde, wie sie Vielheuer, Schurtz und Marr in ihren Buchern nennen, und ist dieses die beste, die ihre schwarze Farbe bald von sich giebt. Ihre Gefalt ift in Korm eines dunnen Bretleins, ungefehr anderthalb oder eines Fingers breit, und mit aller-Ien Riguren gleich der gestegelten Erde bezeichnet, bisweilen ift fie auch gang glat und ohne einige Ri-Will man folche nun jum tuschen und aller-Ien Sachen damit zu schattiren gebrauchen, fo wird von selber ein wenig geschabet, in eine Muschel gethan und ein wenig dunnes arabisches Gummi-Waffer darüber gegoffen, und damit vermittelft eines Pinfels die Vertiefung erstlich dunne, bernach aber immer je dicker und ftarder nach Erforderung des Schattens, gemacht. Weil aber Diese Chinische Dinte etwas theuer und nur vor curiofe liebhaber, fo damit was nettes tuschiren wollen dienet, auch nicht allenthalben zu bekommen ift, fo gebrauchet man fatt folder den Rienrauch. diesen macht man, um ihn desto eher zu zwingen und unter das Gummi-Waffer zu bringen, erfilich mit frarden Brandtwein dicke an, und mifchet ihn in einer Muschel mit einem Vinsel wohl durch.

wenn es nun wohl vermischet, so thue Gummi-Wasser darzu, und mache ihn auf unterschiedliche Art immer dunner in den Muschelnan; und tusche damit erstlich mit der dunnesten, und darnach je mehr und mehr mit der stärcksten, und laß die Erhöhung die Weisse des Papiers bleiben.

Erhöhung die Weisse des Papiers bleiben.
Einige nehmen auch Indig, machen ihn in unterschiedlichen Muscheln viel oder wenig mie Gummi. Wosser an, und legen erst die dunneste und schwächste Farbe an, hernach die duncklere oder stärckere, und vertiefen es je mehr und mehr,

und bleibt auch das Papier die Erhöhung.

Einige nehmen zu einer braunen Tuschirung statt des Indigs die collnische Erde, und tuschen wit derselben wie ben bem Indig angewiesen.

Noch andere, wein sie eine gang bundt bemahlte Tuschirung haben wollen, so tuschiren sie das gange Bild mit allerlen bundten Wasser-Farben aus, und vertiefen es auch mit selben, das Licht aber oder die Erhöhung giebt auch die weisse Farbe des Papiers: und dieses heisset mit nassen

Farben tuschen.

Das tuschen mit trocknen Farben geschicht also: Man nimmt Röthelstein ober rothe Kreide in ein Holk oder einen Feder-Kiel eingefasset, mahlet oder zeichnet damit was man will, und vertreibt es mit einem Pinsel, der von Bauntwolle solgender Gestelt gemacht ist: Nimm ein wenig Baumwolle, drehe sie als eine Wicke oder Lacht starck zusammen, und treibe solche mit einem runden Hölklein in das weiteste loch eines unten und oben abgeschnittenen Feder-Kiels, wenn die Raum-

Baumwolle nun durch das engste toch des Feder-Riels heraus kommet, und recht feste darinne ftehet, so schneibe sie gank nahe ben dem Riel mit einem scharffen Feder-Messer gleich ab, und stecke einen Stiel in den Feder-Riel, der da just an die Baumwolle in den Feder-Riel stosse, und solche sesse halte, damit sie unter dem vertreiben nicht in den Riel zurucke weichen konne.

Etliche tuschen auch mit allerhand trocknen bundten Farben, und vertreiben es auch auf fol-

che Art, es stehet auch fein.

Man farbet auch Papier schwarz und erhöhet alleine mit Blenweis darauf, oder auch auf
blau Papier, solches erhöhet man auch mit Blenweis, und vertieset es mit Kienrauch, oder auf
Papier, so man zuvor in einen starcken Rauch
hänget, da es denn durch den Rauch gang braun
wird, und darauf erhöhet man auch mit Bleyweis
und vertieset es mit schwarz, und auf solche Weise
tan ein Liebhaber der Mahleren leicht und bequem
das Licht und Schatten in den Gemählden sinden,
und sie zu machen lernen.

Etliche tuschen auf gelbes oder Leim-farbnes Papier, und wenn sie ihren Ris auf dasselbe gemacht, so vertiefen sie solchen mit Rienrauch und

erhoben ihn mit Blenweis.

Auf weis Pergament last sich auf folgende Manier artlich tuschen: Las dir ein Stücklein dunne silbernen Drat von recht feinem Silber in ein hubsch gedrehetes Hölklein einfassen, solchen silbernen Drat mache vorne etwas spikig, und zeichne damit deinen Ris auf das Pergament, denn mache

mache den linden Schatten deines Risses mit eben solchem Silber-Drat auch fertig, die starcken aber solt du mit Bley-Erk vollend vertiesen, es stehet recht artig auf dem weissen Schreib. Pergament, es muß aber mit unreinen Händen nicht viel besudelt werden, und der Reise Stift muß auch von

recht feinem Gilber fenn.

Es findet sich noch eine andere schone Art mit trodnen Farben zu tuschen: Reibe die weisse Erde, davon die Tobacks. Pfeiffen gemacht werden, ober eine andere weiffe Erde mit Waffer recht flar, nim hier noch die Farben, die du haben wilt, und reibe fie trocken flar, schlage fie durch ein leinen Zuch und mische die Farben zu gedachter Erden mit ein wenig Milch oder fehr dunnem grabischen Gummis Waffer, in folcher Dicke, daß du fanft Stänglein baraus formiren, so zwischen zwenen glatten Bretlein follen gerollet werden, diefe Stanglein laß hernach auf einem gleichen Papier wohl trodnen, und brauche fie hernach zu allerlen Zusch - Arbeit. Du must aber solcher Stänglein von jeder Karbe vielerlen machen , immer eines hoher und heller an Farbe als das andere. Und hiermit haft du allerlen Arten sowohl mit nassen als trockenen Farben zu tuschen.

# Das 36. Capitel.

## Reis : oder Zeichen : Rohlen.

Gin Mahler muß nicht allein in feinem Ginn ein Bild erfinden und ausdichten tonnen, fon-

bern er foll auch daffelbe füglich an das Licht und aufs Papier oder eine Zaffel entwerffen tonnen: Und darzu bedienen fich etliche, zumal auf den Del-Grund, der Kreiden, auf das weiffe Papier aber des Blen-Ergts, welches, weil es fich nicht gerne ausleschen und andern laft, fo hat man an deffen ftatt die Roblen erfunden, welche alfo follen gebrant werden: Schneide etwas langlichte runde Stocklein , die etwas dicker als ein ftarcfer Strobhalm von einem dicken Holk, als von Bircken- Lehnen-Saffel- oder Wenden - Holke, binde fie mit einem Saden zusammen und schmiere eines Ringers dicke Leimen mit etwas feinem Sand vermischt darum, laß es trocknen, und hat es Riffe bekommen, fo schmiere sie wieder zu, und laß es auch wieder trocknen, lege es alsdenn ins Reuer, und lag es fo lange liegen bis der Leimen über und über gluet, nimmes denn aus dem Seuer, laß erfalten, schlage den Leimen fachte entzwen, fo findeft du deine rund = geschnitte= nen Stocklein zu Rohlen gebrant, bebe fie in einer darzu gemachten langen Buchfen oder Pennai auf, und mit diesen laft fich wohl auf Papier zeichnen, weil fich die Rohlen allezeit wieder mit einem reinen Zuchlein abwischen laffen, und man also leicht, was unrecht gezeichnet worden, andern fan. Gind erft befagte Roblen nun unter dem zeichnen ftumpf worden, fo hat man eine garte Feile ben der Sand, darauf west man fein fachte und gelinde die Spise ber Rohlen wieder scharf. Bierben ift zu merchen: 1. Wer oft Rohlen gebraucht, der laft fich ein Rohr von eifernem Bleche machen, etwan einer halben : Spannen lang und eines dunnen Urmes dice, un-

ten zu und oben mit einem Dedel, darein fect man gemeldte runde Solgerlein, verfleibet den Dedel oben feste mit Leimen, last es trocknen, und brennet es wie vorher im Feuer. 2. Sat der Leimen Luft, so werden die Bolkerlein zu Asche, derohalben ift wohl zu merchen , daß er feine Rigen noch Spalten habe. 3. Die Roblen von linden - und Saffel-Bolk werden vor die beften gehalten. 4. Sat man mit den Rohlen was gezeichnet, fo nimm denn ein Schnupf-Zuch, wickele es ein wenig zusammen und drucke damit auf den mit der Zeichen-Rohlen gemachten Mis, fo gehet die dicffte Roble ab, denn überzeichne es mit rother Rreide oder Blen-Erst. An ftatt des Schnupf-Tuches kanst du dich auch bedienen des rauben Theils an einer Feder-Riele, oder eines Baafen-Suffes, und damit die Rohle gelinde abfegen.

# Das 37. Capitel.

## Del Farben-Bilder reine und gleichfam wieder gang neu zu machen:

Stand und Unreinigkeit, so, daß man sie fast nicht mehr kennen kan, werden auf folgende Art gleich sam wieder gant neu gemacht: das Bild lege auf einen Tisch, nimm ein enges Haar-Sich, durch diese siebe die reineste Asche doch nicht allzu viel auf das Bild, nimm hernach warmes Wasser, darein schabe ein wenig Seiffe, laß sie in dem war-

warmen Waffer wohl zergeben, benn trage bis Seiffen-Baffer mit einem Schwamm ober alten Lappen auf das Gemahlde, reibe es mit der Afchen und Seiffen-Baffer wohl, und masche es aufs befte ab, fpuble es barnach mit einem reinen laulichten Wasser auch wohl wieder ab, und trockne es mit einem Zuch : Oder ift das Bild vom Staube nicht allzu febr verderbet, fo fanst bu es ohne Afche mit einem farden Geiffen-Baffer und alten Lappen 2. oder 3. mal abwaschen, bis alle Unreinigkeit davon fommt, hernach mit reinem Baffer abspielen, und mit einem reinen Tuche abtrocknen. Wenn benn aber sowohl wegen Alter als auch vom waschen der Glang des Bildes geandert worden, folchen nun wieder zu bringen, fo übermable das wohl abgetrocknete Bild mit einem auten Spick. Del-Rurnis der wohl trocfnet und feinen Staub fanget, ober welches disfals eben fo gut und ja fast beffer ift, nimm das Beiffe von ein paar frifchen Epern, thue es in ein Schuffelein , fchlage es mit einem bolger. nen toffel oder querle es mit einem Querl, fo lange bis es zu lauter Schaum werde , solchen Schaum lag etliche Stunden oder über Dacht fteben, fo wird fich ein flar Baffer in dem Schuffelchen fegen, und diefes heift geschlagenes Beis-En, wenn bu nun mit foldem geschlagenen Enerweis mit einem Schwam dein Bild ein ober zwen mal bestreicheft, doch vorher allemal wieder trochnen laffeft, fo wird dein Bild wieder einen fo fchonen Glang befomen, als wenn es mit dem beften Furnis beftrichen mare. Merce bier noch : 1. daß wenn bu einen Fürnis brauchen wilft, und terfelbe nicht recht weis

weis und gut ift, so werden die lichten Farben gelbe bavon, und ist das beste darzu obgemeldetes geschlagen Weis-En oder ein schon weis Terpentindel. 2. Es geschicht oft, daß wenn ein Stück gemahlet und sertig, daß in demselben die eine Farbe glanget, die andere aber nicht, einem solchen Wilde nun einen gleichförmigen Glanz zu geben, so kan man auch dasselbe mit einem schonen hellen Fürnis gar dunne überstreichen, oder welches noch besser und geschwinder zugehet mit erstgedachtem geschlagenem Ener-Weis, so du dasselbe mit einem reinen Schwamme darüber sein gleich streichest.

## Das 38. Capitel.

Ein

Rupfferstücke zu mahlen/daßes sich darstellet als ein mit Del-Farben gemahltes Bild.

Critich must du nach Grosse des Rupsfer-Stucks einen vierectichten oder runden Namen, nachdem nemtich das Bild gestaltet ist, sertig haben, und über solchen Namen must du dein Bild sein gleich ziehen. Solches nun ins Werck zu richten, so überfahre erstlich dein Rupsfer. Stucke mit einem seuchten reinen Schwamme, oder besprenge das Bild über und über mit reinem Wasser, oder ziehe das Bild oder Rupsfer. Stucke gar durch rein Wasser, lege dasselbe aufeinen reinen gleichen Tisch und trocke auf der einen Seiten mit einem reinen Tuch alle Jeuchtigseit ab, lege es wieder auf die ander

andere Seite doch auf eine andere reine Stelle des Tifches , und trodine diefelbe auch ab , wenn diefes gefchehen, fo folt du folches Bild mit einem Leim oder guten Rleifter auf ben Ramen fein gleich anleimen, und auflegen, fo giebet es, wenn es trochen, fich felbst vollend gleich und fteif an, ziehe aber folch feucht Papier nicht allgu hart an, fonft wenn es trocken wird, berftet das Papier auf dem Mamen entzwen. Wenn nun folche Arbeit gethan und das Rupffer-Stude auf den Ramen fein gleich aufgezogen und getrocfnet, fo bestreiche baffelbe auf der linden Seiten mit einem schonen weiffen Terpentin-Del, daß es gant durchfichtig wird, denn illuminire oder bemable die durchfichtige Rupffer mit allerhand Farben, fo mit dem hellen trocken Del angemacht, auf ber lincken Seiten nach Urt der Mahler, und hat folches Rupffer-Stude feine Schattirung vonnothen, weil fie das Rupffer an fich felbst giebt, boch wer es gut haben will, fan erft die Erhöhung machen, und wo die Schattirung des Rupffers ift, die dundlen garben mahlen , bernach wenn diefelben troden mit der Farbe, fo der gangen Figur gehoret, anlegen und überftreichen, und alfo verfahre ich hier wieder die Drd. nung, welche in der Mahler-Runft gebrauchlich, Da ich erftlich mein Bild mit feiner gehörigen Farbe anlegen, und mit den dunckelen Farben feinen Schatten mit den hellen aber gulegt das licht oder die Erhöhung geben muß. Wenn nun dein Rupf fer-Stude alfo illuminiret und bemahlet auch troden ift, fo überftreiche es auf der rechten Seiten mit einem Schonen bellen Dlaug . Furnis, lag

laf es trodnen, fo ift bein Bild fertig, und gleichet einem schonen Del-Farben-Bilde. Merche: 1. Du fanft auch das Bild mit allerhand dunnen Lacquir-Rarben bemahlen , fie trocknen laffen , und auf dieselben Gilber oder Gold legen, und es wohl andruden, fo ftehet ein folch Rupffer-Stude auch 2. Es muß aber ein folch Rupffer, Stucke, das auf obgedachte Urt foll gemahlet werden , auf. feinweis und gart Papier abgebruckt fenn. 3. hier fällt mir ungefehr ben, eine fonderliche Manier ein Ruvffer-Stude mit allerlen Karben zu illuminiren, die ich nicht eher sehen kan, bis ich das Rupffer-Stude hinter ein licht fete, ober gegen die Sonne halte; diese Erfindung habe ich gelesen in Webers curiofen und fruchtreichen Discursen, allwo er alfo fagt : Mimm gemein Galg, Galmiac halb so viel als des gemeinen Galbes gewesen, romifchen Bictril, Enprischen Bictril, nemlich des grinen und himmel-blauen Victrile, tolffische Alaun, von jedem gleichviel, setze fie in ein Dampf-Bad, (ift eine Art zu destilliren) und wenn obgedachte zerschmolkene Salk-Mirtur zu dampffen und einen Rauch von fich zu geben anfänget, fohalte das Rupffer darüber, denn wird der auffteigende Dunft folch Bild fehr schon farben, welche Farbe du aber nicht eher feben fanft, du verfahreft denn damit, wie ich vorher gelehret.

Das 39. Capitel.

gewundene Arbeit zu mahlen.

Stock gewunden mahlen, fo daß folch gewundenes recht gleich von einander ftebe, und fich nach Schrauben-Art um denfelben fchlinge , fo binde an einem Ende deffelben einen Raden feste an, und winde denfelben alfo um das runde Bols berum, doch fo weit als du nemlich felbst wilft , daß die Windung oder Schrauben linie foll von einander ftehen, und binde hernach ben Saden an bem unterften Ende, indem du in folches einen dunnen Dagel einschlägeft und an benfelben den gaben befeftigeft, wieder fefte au, und zeichne barnach mit einem Blen-Stift oder Kreide diefem Faden nach, fo tauft du im mablen fothaner Windung nicht irren; julest mableft du fie mit zwen oder mehr Farben gang aus, bu muft aber wenn bu mit unterschiedlichen Farben eine folche runde Stange geschicklich bemahlen wilft, auch mehr Saben bargu nehmen, und wie schon gelehret, bamit verfahren.

## Das 40. Capitel.

Papier zu mahlen / das zu Later= nen / Pyramiden und dergleichen Ziera= then dienlich / welche ben Kindtauffen / Hochzeiten , Huldigungen und sonst andern solenlen Ehren-Festen gebraucht werden.

Diese Art das Papier zu mahlen, und baraus taternen, Pyramiden, Portale und bergleichen Dinge mehr zu machen, stehet ben nacht-licher Weile sehr schon, und ist ben hoher herren Eronungen, Huldigungen, Benlager, Begrab-niffen

niffen und bergleichen Ehren - Bezeigungen gans gebrauchlich, jumal wenn fie ben Macht-Beit an Die Saufer gehenget oder an die Fenfter gefetet werben, wie folches Unno 1690. in Reval ben der damaligen Ronigl. Schwedischen Erb. Buldigung ju feben mar, und die Mugen fchon vergnügte. Es waren aber die laternen von 3. Bretern gufammen gefeget, das oberfte Bret hatte 2. oder 3. locher, Daß das licht feinen Qualm und Sine dadurch auslaffen fan, und bas Solt nicht anbrenne, in dem unterften Brete ift eine ober etliche blecherne Pfeiffen , um lichte barein ju fecten , angenagelt ; bas hinterfte Bret hat auch ein ablanglicht rund loch, das etwas groß fenn muß, damit man das Licht, fo man erft anbrennet , hinein fegen und es alsdenn an einen in die Wand eingeschlagenen Magel aufbengen fan : Ift nun diefe Buruftung wie die bengefegten Figuren A B C zeigen, fertig; fo leimet



man 2. 3. oder mehr Bogen feines flaren Papiers, nach Groffe der Zuruftung oder holkernen Laterne, so fein als man fan, aneinander, und mahlet darauf allerhand Figuren oder Schriften nach Erforderung des Chren-Festes, mit lauter durchsichtigen

dun-

dunnen Baffer-Farben,als mit destillirtem Grinfpan, lac, dunnem Zinnober , dunnem Indig, Gummi gutti, Safran, etc. die mit Gummi-Wasfer angemacht, auch vertiefet, oder schattiret man, wie fich gebuhret, fothane Figuren : 3ft nun bas Papier verlangter maffen bemablet, fo leimet man daffelbe fein glat an das gemeldete holywerd an, und wenn es trocken, schmieret nun es mit Baum-Del, fo wird es durchfichtig, wenn man nach Groffe Diefer holgernen Laterne 1. 2. oder 3. Lichte darein gefeget werden, fo scheinet das licht durch das angeolte Papier Schone durch, und laft fehr angenehm. Damit aber auch das Papier recht glat fonne angeleimet werden, so machet man auch noch ein oder zwen bunne Stangelein an die Laterne, wie ben ber Riaur B und C ben b und a zu fehen ift.

Dder man mahlet die Buchstaben oder Bilder mit allerlen bundten Farben , wie es deren Eis genschaften erfodern, das übrige weiffe Papier aber mahlet man gang schwart mit Rienrauch, und übergiehet damit die holkernen Laternen, und überffreichet fie mohl mit reinem Baum-Del, fetet denn die Lichter dahinter, fo geben sie ein angenehmes Anschauen. Als ben obgedachter Ronigl. Schwedischen Erb-huldigung wurde oben an die Laterne VIVAT oder vive le Roy mit gang schwarken Buchftaben, oder fo der Grund gang schwarg mit durchfichtigen und mit Laub gleichfam umflochtenen Buchftaben gemahlet, unter fothanem VIVAT war ein Lorbeer-Crang oder Palmen-Zweig vorgeftellet, in deffelben Mitte ftunden die Buchftaben C. XII. Carl der zwolfte, auch mit lauter Laub. wercf

werck fürgestellet, oben über C. XII. war eine Crone, unter bem torbeer Crange aber die Jahr-

Zahl 1690.

Es wurden auch dazumal allerlen Sinn-Bilber, mit durchfichtigen Karben gemahlet, deren Grund gank schwark war, gefehen. Desgleichen waren auch ausgesetzet allerlen Phramiden oder vieredigte Spis-Saulen, auf 4. Rugeln und einem vierecfigten Postement oder guß - Bret fte-Bend, an diefen Pyramiden waren allerlen Ginn Bilder mit ihren Ueberschriften vorgestellet, welthe alle mit Baum-Del überftrichen und lichter in fich ftehend hatten , baben aber in gewiffe Facher eingetheilet, nach den auswendig angemahlten Sinn-Bilbern. Es mangelte auch nicht an funftlich aufgesetten Portalen und Pforten, da denn an Die Saulen der Portale unterschiedliche Sinn-Bilder angehanget waren, hinter welchen lichter Runden, oben auf die Saulen der Portale waren 8 ober 12 ecfichte Rugeln mit allerlen Figuren gestellet, in welchen denn auch lichter waren. der Rundung der Portale stunden die Gerechtigfeit und der Friede, die das Ronigl. Wapen hielten, auf andern Portalen wurde dasselbe Wapen von zwenen towen gehalten, und stunden auch Lichter binter denfelben.

Und dieses alles wurde prasentiret Zeit damaliger Huldigung. Auf Begrabnissen aber werden allerlen Phramiden mit Laub umwunden, ein Todten-Ropff oder andere curidse Sinn-Bilder von Nichtig- und Flüchtigkeit des menschlichen Lebens vorgestellet, desgleichen des Berstorbenen Namen eingebunden angemahlet , doch gleichfam nur fub-

til mit bunnem Rienrauch getuschet.

Ben Hochzeiten werden allerlen Sinn Bilber von der Liebe und dem Che-Stande, von der Venus und Cupido, von der Verträglichkeit etc. vorgestellet, desgleichen wird des Brautigams und der Braut Name in einander geschränder gemacht, und dergleichen mehr, wie solches eines jeden Sinnreiche Ersindung ausdichten mag, und hierzu geben Anlaß Rleppisius und Orco Vanus, in

ihren emblematischen Amatoriis.

Will man gewundene Saulen machen, die man nur auf etliche Stunden braucht, zumal ben Begrädnissen; so nimm einen Enlinder oder langes rundes Holf und umlege, wo es soll erhaben oder gewunden senn, mit zusammen gebundenem Stroh rings herum als eine Schraube, überziehe es dennmit weissem Leinwand, und will man schwart darben haben, so kan man Papier durch schwart Wachs ziehen, und es zwischen das umgelegte Stroh winden, verlanget man auch allerlen Bander und Schleissen, so kan es durch schwark Wachs gezogenes Papier 1. oder 2. Finger breit verrichten, und als Schleissen oder Bander zussammen geleget werden, woran man denn auch die Ecken artig versilbern kan.

Wer da will, tan auch auf die Saulen der Portale runde taternen mit 8 oder 12 Eden seben, und in jedes Fach oder Ede einen Stern mit Gummi gutti dunne mahlen, und mit Safran dieselben gehörig vertiefen, und das übrige mit Indig dundelblau mahlen, auch unten am Boden t.

oder 2. Lichte nach Gröffe der Laternen seinen. Wieaber solche eckichte Rugeln sollen gemacht werden,
davon besiehe Schwendern in seinen mathematischen Ergestlichkeiten, und andere mehr. Won
allerlen sombolischen Säulen besiehe Davilers

Bau-Kunst, pag. 270.

Wer in Opticis erfahren, der kan auch mit allers hand raren Erfindungen und Bildern, vermittelst unterschiedlicher Linsen-Gläser, Camera obscura und dergleichen mehr, des Zuschauers Auge belustigen, und will jemand Nachricht von diesen Dinsgen haben, der kan davon nachlesen, des erfahrsnen Jesuitens Jahns weitläuftiges Werck von der Optica, oder so genantes Telescopium, desgleischen Traberi Oculum Opticum, Kohlhansens optischen Tractat.

## Das 41. Capitel.

Schirme von Carteck oder Papier vor die Fenster/desgleichen von Leinewand vor die Betten zu machen.

Jieses sind zwen nükliche Dinge, die in bem Sauswesen oft erfodert werden, denn das erste dienet sowohl im Sommer der Sonnen hellstrahlendes Licht von den Fenstern eines Gemachs abzuwenden, als auch im Winter die durch die Fenster hinein dringende Kälte abzuhalten. Das andere dienet vor die Betten, so in Stuben stehen, w seen, damit nicht ein jeder solche sehen, oder

wenn ein Krancker ober Schlaffender barin lieget nicht ein jeder zu solchen gleich lauffen und in der Ruhe verftohren moge. Was nun die Schirmen vor die Senfter anlanget, fo laffe dir fo viel vierecfichte subtile Ramen, als du vonnothen haft, nach Groffe der Kenfter, worein die Ramen fommen follen; von autem holke machen, folche übergiehe mit feinem und recht weiffen Chartect, alfo daß die Raden deffelben nicht verzogen werden, und leime folden Chartect fein feste und gleich auf die Ramen an, nimm darnach einen Schonen weissen und flaren Furnis, damit überziehe gang dunne beinen Chartect, fo wird er als ein Glaß durchfichtig werden , diefen Furnis laß auf denfelben trocken werden, und mable darauf mit allerhand bundten durchfichtigen Farben, als wenn man damit tuschiret, allerlen Landschaften und Gemählde barauf, doch also, daß die Weisse des Chartecks die Erhohung bleibt, der Bilder schwache Schatten aber werden gank dunne angelegt, und die ffarckeffen Schatten mit eben berfelben Farbe nach und nach vertiefet, und wenn die Ramen also verfertiget, so stehen sie überaus schon; es werden auch an folche eiserne Backen gemacht, damit man fie in die Fenfter anhängen und nach Belieben wieder wegnehmen konne. Gest man im Berbst oder Sommer des Machts lichter dahinter, und macht die Senfter auf, fo prafentiren fich folche Bilder, wenn fie gut gemablet, recht schon. Weil aber obgebachter Charted nur fur reiche und furnehme leute wegen der Rostbarkeit dienet, so konnen schlechtere Leute an fatt des Charted's nur fein weis und gartes Papier nehmen, folches wird denn bestrichen mit einem etwas feuchten Schwam, oder man fan nur einige Tropffen rein Waffer darüber fprengen, und es alfo auf einen viereckichten Ramen feuchte anleimen, und also trocknen laffen, du must aber das Papier nicht allzu hart anziehen, denn wo es trocken wird so zerspringt es, sonderlich wo es zu= fammen gelegt gewesen, von einander. Ift nun Dein Papier fein glat angezogen, so nimm gemeinen oder auch destillirten Grunfpan, der zwar etwas theuer und koftbar zu diefer Arbeit ift, reibe ihn mit einem guten Furnis, der mit hellem Lein-Del vermischt, etwas dunne an, und beftreiche mit folchem das auf den viereckichten Ramen angeleimte Papier über und über auf der lincken Seiten , halte denn den Daumen nebst den dren daben stebenden Kingern unten zusammen, oder brauche nur die dren Ringer alleine, und mache mit denfelben lauter runde Rrenfe, fo frauset fich die Farbe, und wird an einem Orte dunne, und am andern dicke, und gleichet fich den haar locken oder den Adern die man auf dem turchischen Papier fiebet, lege den Ramen auf 2. Solher nieder, und laß ihn trocknen, und nach folchem kan der Ram mit Umbra oder Braunroth oder nach jedes Gefallen, angestrichen werden.

Was auch die Ramen betrifft, worauf ber Chartect gespannet ift, so sollen dieselben auch von feinem leichten Solte gemacht fenn, und nach jedes Belieben bundt gemablet, verfilbert oder vergul-

bet werden ..

Die Schirme vor den Betten find, wie fchon £ 2

gedacht, ein nüglich Ding in einer Stuben, denn man kan sich hinter denselben an und ausziehen, sich von andern Anwesenden in der Stube absonbern, und seine Bequemlichkeit nach Gefallen pflegen. Sie werden aber also gemacht: Laß dir länglichte viereckigte Namen von leichtem Holhe machen, die Dicke der Hölher kan anderthalb Zoll und 2. bis 3. Zoll breit senn; die Quer-Hölher un-

ten und oben a b und ff find 30. Boll lang; Die Geiten - Solker pon a bis f und von b bis f find 68 Boll lang, und so wird es ein Schirm der weder zu flein noch zu groß ift, am felben foll aber bas unterfte Quer - holk etwas hoher hinauf gemacht werden, wie ben f f ju feben , hingegen gehen die Seiten "holker 2. 3off långer herunter, damit Schirm feine Suffe habe, und das unterfte Quer - holy ff 2. Boll von der Erde hinweg eingefüget werde. Ueber folche Ramen

nun spannet man ungebleichte Leinwand von Sanf-Garn oder Bede gemacht, die noch roh und nicht gewaschen ist, wie sie von dem Leineweber kömmt, wenn du sie zuvor recht wohl gemangelt oder gerollet hast, solgender massen: Wenn du erst deine Leinewand mit starckem Zwirn zusammen genehet, so klopste die Nath wieder gleich mit einem Hammer, denn lege die Leinwand auf den Ramen, doch daß die Nath nicht auswendig sondern inwendig

fomme, und nagele fie mit fleinen Mageln auf der Seiten ben a frecht wohl an, wenn dieses gescheben, so wende dich zu der Seiten b f und ziehe mit Bulffe eines andern Menschen die Leinwand recht fefte, und hefte denn folche mit Dageln weitlauftig an, denn fehre dich zu oberst ben ab und nagele sie auch, wie ben a f geschehen, mit etwas nicht allju ftarckem anziehen, recht feste an, leplich gebe zu der vierten Seiten ff ziehe felbe, vermittelft eines Behülffen, wieder recht fefte an, und nagele fie nur weitlauftig an; wenn dieses alles geschehen, so laß es einen Zag fteben, fo wird fich die Leinwand ftrechen, des andern Zages nimm die Magel, von den Seiten, wo die Leinwand nur weitlauftig angeheftet ift, nach einander, doch nicht alle, fondern nur 2. oder 3. heraus, und ziehe wieder mit Bulffe eines andern die Leinwand wieder fo fleif an als du fanft, und nagele fie bernach wieder fefte an. Wenn die Ramen nun alle mit Leinewand bezogen, fo folt du Diefelbenach der Lehre des 23ften Capitels, wenn du fie mit Del-Karben mahlen wilft, grunden; bernach fan man fie mahlen wie man will , als z. Er: Man fan fie nur mit einer grauen Farbe mahlen, darauf viereckichte lange Fächer machen und fie marmoriren, oder man fan mancherlen Sinn-Bilder mit ihren leberschriften in runde Felder fegen, und forhane Felder mit allerlen nettem Laubwerch Wilft du allerlen Bluhmen geftreuet umaeben. barauf legen, fo ftehet es auch gut, fonderlich zieren folche Schirme die darauf gemahlten Landschaften, ingleichen schone Garten barinne allerlen Derfonen fpagigen geben, tangen und fich luftig machen, oder man kan allerlen groffe Bilder und biblissche Siftorien, als: wie Jacob schläft, und die Engel auf einer keiter aus dem Himmel auf- und nies der steigen und ihn bewahren, und dergleichen Erstindungen mehr, woran ein jeder sein Gefallen hat, daran mahlen. Die inwendige Seite aber belangend, so wird selbe gar nicht bemahlet, oder doch nur mit einer dunckelen Farbe, und etwas mit Adern darein marmoriret.

Wer aber diese vorige Arbeit nicht verlanget, der kan seine Ramen mit grunem oder blauem Rassche, oder anderm guten Zeuge beziehen, und felbe mit grunem oder blauem Baude und gelben Nas

gelein anschlagen.

Bier merde: 1. Daß die leinwand so breit und lang muß erftlich zusammen genehet werden, ale der gange Schirmift. 2. Muß man den Be-Schlag der Bander, ehe man die Leinwand anziehet, nach einander anschlagen und im anschlagen die Leinwand fo anmachen, daß man an den Drten, wo die Ramen mit den Bandern zusammen hangen, nicht konne durchfeben. 3. Ran man auch in den erften Ramen noch einen andern Ramen mit einer Ralge oder Behängen machen laffen, und felben mit Leinwand besonders übergiehen, auch an folden ein Schloß machen, fo hat man gleichfam eine Thur hinter den aufgeftelten Ramen ju geben. 4. hat man 5. oder 6. folche Ramen zufammen gemacht, fo fan man ein Bette recht wohl damit befegen, oder ein besonder Cabinet mit felben mas chen , und an den erften und legten Ramen Saden machen, in die Wand aber runde Klammern einschla=

schlagen, um die Rame baran zu befestigen. 5. Hat ein Schirm 4. Namen oder Blatter, so brauche 6. Hängen barzu, hat er aber 5. Blatter, so gebrauche ich 8. Hängen. 6. Wer weber die Blatter will mit Rasch überziehen, noch mit Del-Farben mahlen, der kan sie nur mit geringen keims Farben anstreichen lassen. 7. Die Linie gh ist ein

Joll einer Rigischen Ellen, und 24. solche Zolle machen eine Rigische Elle. 8. Zu Anschlagung der Leinwand, die von 4. Namen oder Blättern sind, brauche ich 400. kleine Nägel, weniger oder mehr, nachdem die Nägel weit oder enge von einander geschlagen werden, und nachdem die Blätter oder Ramen auch lang oder groß sind.

## Das 42. Capitel.

Wachs : Tuch oder die Ueberzüge zu hüten und Sonnen : Schirmen zu machen.

Dimm rohe Leinwand von mittelmäßigen Faden, die man etwas schwark kan farben lassen, diese nagele oder rolle wohl gleich, hernach ziehe sie auf einen Ramen oder Bret auf, das so gros
als die Leinwand sen, und überstreiche sie mit einem
dunnen Leim-Wasser, oder noch besser, mit einem
dunnen Furnis, und reibe denn den Furnis auf
der Leinwand sein glat, laßes trocknen, nimm hernach Kienrauch und etwas Blenweis mit Furnis

fein flein gerieben, und etwas dunne angemacht, mit folder Karbe überftreiche deine Leinemand, und laß fie wieder trochnen, ift die Sarbe nicht glat und glangend genug, fo überftreiche fie noch einmal und laff es trodnen, leglich mache wieder Blenweis und Rienrauch mit Furnis doch etwas dunne wieber an, es muß aber diefe garbe heller als die erfte fenn, mit diefer hell grauen Farbe nun beftreithe deine Leinwand, vermittelft eines Pinfels, wie ihn die Buchbinder ju Besprengung ihrer Bucher gebrauchen, über und über, fein nach der Orde nung, laß es trochnen, und baraus fanft du allerhand Ueberzüge zu Suten, Rutschen, ja Regen-Mantel und Rocke, wie dergleichen in Leipzig die Dacht-Wachter haben , und diejenigen fo die Lame pen auf den Straffen angunden, machen laffen, es halt allen Regen und Schnee fehr mohl auf, und ist nicht schwer. Merche: Ift der Furnis oder die Farbe auf ber andern oder lincken Seiten nicht durchgangen, so bestreiche fie auch mit dunnem Furnis und lag es trochnen.

Solgende Manier das Wachse Tuch ober englische Leinwand zu machen, ist mie von einem guten Freunde mitgetheie let worden.

Nimm Lein-Del I. Pfund, Silber. Glette 3. Loth, calciniret oder gebrant und fein gestoffenen venedische oder Chrystallen. Glaß 2. Loth, Colos phonien 1. Loth, laß es über einem gelinden Kohle. Feuer allgemach mit stetem umrühren tochen, ferner thue nach und nach etliche Messer. Spigen voll

weissen Victril, darzu, nicht aber aufeinmal, sonst läufft es über, koche es noch etwas mit stetem umstühren, nimm es denn vom Feuer, und wenn es ein wenig gestanden und noch warm ist, so thue darzu noch 2. Loth Lein-Del, und fliessenden Storap calamit. 3. Loth, rühre es wohl unter einander, und mische darunter was vor Farben du wilt, so ist es fertig, mit solchen bestreiche die auf einen Ramen aufgezogene Leinwand, mit einem Pinsel sein gleich, es muß aber die Leinwaud etwas warm gemacht senn, und solches geschicht am besten au einem warmen Ofen oder ben heissem Sonnen-Schein, denn des Sommers ist dergleichen Leinswand am besten zu machen.

### Das 43. Capitel.

# Schirm für den Regen und Sonne zu machen.

In holland, Engeland und Teutschland gebrauchet das Frauenzimer eine Art Schein theils
auch im Regen-Wetter bedienen, und sind dieselben sehr bequem, indem man sie bald groß bald
klein machen kan, und werden auf folgende Art verfertiget: Erstlich muß von gutem Holke ein gleicher Stock gedrehet werden, oben mit einem dicken
Knopste, der in der Mitten ausgedrehetist, wie A
und Bzeiget, in solchem Knopste sind nach der Lange
etliche dunne und gleich weit von einander stehende
Reislein etwas tief eingeschnitten, damit die sisch-

beinernen Stänglein A C und D B barinne füglich liegen können. Darnach nimmt man einen dicken ausgeglücten Drat, und bohret zu erst in die fischbei-



nernen Stängelein, so ungefehr einer Ele len lang sehn könenen, an dem einen Endezöcherlein darein, und stedet obgedachte Stänglein an diesen Drat, beuget ihn frumm und leget solchen oben in den Einschnit A Brings herum, doch

daß man zuvor die Stänglein jedes an feinen Ort in die eingeschnittene Reiflein ordne, wenn diefes geschehen, so drebet man des aufgeglüeten Drates bende Ende feste zusammen, so stehen diese Stange-Iein A C und B D in ihren Stellen fefte, und muß ich folder Stänglein 6. oder 8. angemacht haben. Rerner hat man wiederum einen Knovff E F der faft wie der oberfte gemachtift, nur daß er hohl und mit einem loche versehen ift, damit er am Stocke GH fan auf und nieder geschoben werden, und daben werden wieder so viel fischbeinerne Stänglein als der vorigen an der Zahl gewesen, und die da fürger find, erfordert, wie E J und F K fürstellet, und folche werden auch an einem Theile, wie die langen Stänglein, mit einem ausgeglücten Drat um den Knopff E F befestiget, am andern Theile aber nothet man fie mit einem dunnen Drate an

die

Die langen fischbeinernen Stänglein fast in die Mitte feste, wie J K zeiget, und also kan man das Holk EF'auf- und nieder drucken, und dabero ben Schirm breit machen und wieder zusammen legen. Kerner ift noch an dem langen Stocke GH ein anber dickes Holk angestecket, wie H L zeiget, dieses hat unten auch ein Loch, barein ein runder Stock geftedet wird , den Schirm hoch und niedrig zu hal-Wenn diefe Arbeit auch gethan, fo nimm ein Stud Wachs-Tuch in der Rundung, nach lange der fischbeinernen Stänglein A C B D und nach der Lehre des vorhergehenden Capitels gemacht, folche lege in fo viel Falten als du Stanglein an den Stock gemacht haft, und nehe das Wachs-Tuch mit einem ftarcen Raden an die Stanglein an, fo ift - es fertig, doch wird oben auf den Knopff auch ein Zierath von dem Wachs-Tuche nach Belieben ausgeschnitten, und über bem Wachs-Tuche angenagelt. Wenn man nun folden Schirm gebrauchen will, so rucket man das mittelfte Bolk EF so weit als man will in die Sohe, ftedt unten in das loch M einen Stock, und halt folden im geben, fahren oder reiten über fich, fo ift man ficher vor der Sonnen und Regen, darzu denn vornehme Damen einen Diener oder Magd gebrauchen, die hinter ihnen hergehen, und den Schirm mit bem angesteckten Stock über fie unter dem gehen halten muffen.

Allerlen Bilder von Seide und Taffet zu machen.

Diefes ift eine feine Arbeit, und bestehet die gange

gange Runft darinnen, daß wer diefelbe machen will, ber muß mahlen fonnen ; benn alle Wefichter, Sanbe und Ruffe an den Menschen , desaleichen die Thiere, Blubmen und andere Sachen werden auf Papier gemablet, bas aber alles, was zur Rleidung und anderer Nothwendigkeit deffelben dienet, das wird nach Gefallen und wie es der Wohlstand erfordert, mit einem fchonen feidenen Beuge oder Zaffet gezieret, und mit Posamenten befeget, bernach schattiret man ben Zaffet ober ben feibenen Beug mit allerlen bungfelen Farben, nach Erforderung der Kunft, und wird sowohl das Papier als der Zaffet mit dickem Gummi - Waffer angeleimet und feste gemacht, und damit der Leser dieses desto beffer verftebe, fo will ich foldes mit einem Erempel erlautern: Als, es liegt eine Jungfrau in einer schonen Rammer auf einem mit Rurhangen wohl ge-Das Gemach nun ober die Ramgierten Bette. mer wird mit bundtem Taffet, gleich als wenn fie mit felben beschlagen mare, erftlich beleget, Die Pfeiler und leiften in berfelben werden auf Papier gemahlet und wo es nothig ausgeschnitten, und mit dicem Bummi-Baffer auf den bundten Laffet aufgeleimet. Bas die Jungfer felbstanlanget, so wird dero Defichte, Bande und Fuffe auf Papier gemablet, ausgeschnitten und an ihren gehörigen Ort, wie schon gedacht, aufgeleimet. Derfelben rother Rock wird von einem Studlein rothen Zaffet , in feiner gehorigen Groffe ausgeschnitten, aufgeleimet und mit buncklen Baffer- Farben, als mit florentiner Lac ober Zinnober, schattiret, als wenn er Falten hatte; Die Betten, fo auswendig mit gelben gurhan-

gen bedecket, werden auch nach Art und Erforderung ihrer Kalten mit Gummi gutti ober Safran Schattiret, inwendig aber mit grunem feidenen Beug oder Taffet beleget, und auch mit dunckeln Rarben, als wenn sie schattiret und gleichsam in die Sohe gebunden waren, bemablet. Der Boden in der Rammer wird auch mit Papier beleget, fo da mit fchwar-Ben und weiffen Feldern oder Steinen folle bemablet werden, auf diesem Boden wird ein schlaffender Sund prafentiret, der auch aufs Papier gemablet, und angeleimet wird. Dben auf das Bette werden gesett allerlen bundte Rosen-Busche oder Würß- Krüge, fo auf Papier gemahlet, ausgeschnitten und mit Gummi-Wasser aufgeleimet werden. Kommen Paquen in solchem Gemählde fur, fo kan man fic auch mablen, ift ein hut zu machen, so braucht man ein schwark Studlein Zuch da-Wer hier ferner nachsinnen will, wird manche Erfindung machen, als die Fenster konnen mit Fraueneiß vorgestellet werden, so kan man auch allerlen fleine Bluhmen, wenn fie gut aufgetrocknet, auf das Bild, wo man will, aufleimen. Mercte: 1. Diese Sachen anzuleimen muß man ein dickes arabisches Gummi-Wasser bargu nehmen, nicht aber Leim, welcher den Taffet verderbt und befleckt. 2. Diefe Bilder muffen alle in ein tief Raftlein gelege und ein Glaß darüber gemacht werden, alebenn prafentiren fie fich erft recht schon.

#### Das 45. Capitel.

Wenn man was zu copiren hat, selbiges aber nicht annageln noch anleimen darf/ wie damit zu verfahren.

Su diefer Arbeit dienet bengesetzes Instrument: Solches ift von starckem meßingernen Blech gemacht, und boppelt als die Federn, darein man



Schreib-Bley oder Rothelstein zu stecken pslegt: ben a a hat es ein koch, daß man dasselbe kan auf einen Lisch oder darzu bereitetes Bret einschlagen; ben b ist der viereckichte Ring f, solchen pochet man genan auf das viereckichte Theil von a bis b g und ist beweglich, damit ich es auf-

und abschieben, und das unterste Theil k recht feste zu machen kan, und dieser Instrumente muß ich 4. haben. In solche stede ich nun benk mein Papier, das Gemählde oder kand-Charte so ich copiren will ein, rücke den viereckichten Ring f hernnter, so hält das Papier feste, hernach schlage durch a einen darzu gemachten weissen oder gelben Nagel auf einen Tisch oder dazu gemachtes Bret an, und also verssähre ich mit dem andern dritten und vierten Instrument, so habe ich meine Charte oder Gemählede, das ich copiren will, auf dem Lisch oder Brete selte und undeweglich, und kan nach kust arbeiten.

Andere brauchen auch folgende Invention, die auch sehr gut: Sie lassen sich von helssenbein oder horn 2. solche runde Stucklein drehen, die oben rund

und unten gang-gleich sind, das oberste Theil a hat in der Mitten ein köchlein eingedrehet, das aber nicht durchgehet, das andere und unterste Theil chat auch

ein Löchlein, so aber durchgehet, und in welches ein ftalern fpigiges Stiftlein mit einer Roppen gestecket wird und durch daffelbe gehet, diefes Stiftleins Ropve muß just passen und sich schicken in des obersten Theils loch a; hat man nun diefes stalerne Stiftlein in das unterfte Theil ceingestecket, fo leimet man das oberfte Theil a feste darauf, oder nothet es mit 2. oder 3. dunnen Dratlein fein fe Jufam-Solcher runden Instrumentlein fan man 4. oder 6. machen laffen, und will man fie gebrauchen , fo leget man dasjenige Stucke, bas man copiren will, auf weis Papier auf einen Zisch ober Bret, und stecket auf den Enden des Papiers die runden Instrumentlein auf 4. oder 6. Orten ein, fo stehet alles feste und unbeweglich, und fan man alfo mit gutem Bergnügen seinen Borfat vollenden.

Ein Bild vermittelst eines Flores zu copiren, ist auch eine artliche Sache, und verfähret man damit also: Laß dir einen grossen viereckichten Ramen machen von leichten und viereckichten Hölkern, auf diesen Ramen spanne nun einen Flor über und über sein gleich auf, und leime ihn auf das festeste an. Hast du nun solchen Ramen fertig, so lege ihn über das Gemählde so du copiren wilft, und mahle mit scharsser Rreide alle Haupt-Striche auf den Flor.

Menn

Wenn du nun fertig mit Machzeichnen, fo lege folthe Abzeichnung auf beinegegrundete und auf einen Ramen feste gemachte teinwand auf, und brucke mit einem zufammen gewicketten Schnupf-Tuch auf den Flor überal herum, fo werden fich alle beine mit Rreide abgezeichnete Riffe auf deiner gegrunderen Leinewand zeigen, welche du hernach beffer nachzeich-

nen und benn ferner fertig mahlen fanft.

Bier fallt mir noch ben eine Urt eines Inftruments, die ich in Danielis Zautnaccii Perfvectiva mechanica gelesen habe; weil aber daffelbe Tractatlein tar, fo habe ich folches fürglich doch ausführlich dem geneigten Lefer jum Rugen hierher fetsen wollen: Es ift aber gedachtes Inftrument ein nut bing; benn vermoge beffen kan man alle ectichte und runde Corper, ja alle lineamenten des Gefichtes diefes ober jenes Menfchen deutlich und eigentlich abzeichnen, ingleichen alle geometrifche Grund-Riffe mit Bulffe deffelben alfobald in Die Perspectiv legen. Es wird aber das Inftrument folgender maffen verfertiget. Erftlich nimt man ein viercetichtes reines und helles Glaß, oder ein schones Spiegel-Glaß. Bum andern laß ben einem gefchickten Tifcher einen Ramen machen in ber Dicke eines Daumens breit, wie in folgender Figur mit a b c d angewiesen worden, und wird derfelbe so groß gemacht als man die Glaß-Scheibe genommen hat. Inwendig in den Ranien, unten und zu benden Seiten, wie mit e angebeutet, wird ein Schnit bet lange nach hinein gethan, wie in etlichen Fenfter-Mamen zu gefchehen pfleget, die Blag. Scheibe befto fefter binein ju fchieben, und nach

nach Gefallen wieder heraus zu ziehen, weswegen benn oben ben f der Schnit gang durchgehet, die Glaß-Scheibe aus den Ramen wieder heraus fallen zu lassen.

Man kan auch wohl zu dem Ende den Namen gegen dem Glafe also machen lassen, daß das Glaß oben einen Finger breit noch hervor gehe, damit man es desto besser in dem herausziehen halten könne.

Zum dritten muß unten in der Mitten ben g der Ramen etwas eingeschnitten werden, damit er ben h auf den Fuß desto sester könne hinein gesüget werden, und um so viel weniger weder zur Lincken noch zur Rechten wancke, solchen gewissen Stand sich nun um desto mehr zu versichern, kan der Lischer durch den Fuß und Ramen zugleich 2. Löcher neben einander bohren, damit durch 1. paar Schrauben oder Psiocker, wie dieselbezwischen dem Ramen und Fuß ben h und k vorgestellet worden, der Ramen auf den Fuß um desto mehr könne sest geset werden. Denn wenn der Ramen oder das Glaß oder se ein Theil des Instruments locker stehet, so wird der gange Abriß unnüge.

Zum vierten muß von dem Tischer k ein viereckichtes Loch in den Fuß dichte drunten, wo der Namen befestiget, gang durchhin gemacht werden, welches gegen den Stab l sich also anschicke, daß derselbe keines weges loß drinnen stecke, sondern etwas gedränge hinein gehe, zu welchem Ende denn auch zur Seiten ein eisern Schräubichen durch den Juß die an diesen Stab kan gemacht werden, wie den etlichen Eirckeln zu sehen, damit um so viel mehr derselbe Stab sesse stehe.

M

Erste Signe des zertheilten Instruments.



Andere Sigue des zusammen gesetzten Instruments.



Zum fünften ist abermal wie vormal vorne an in dem Stab 1 ben dem Buchstaben m ein viereckichtes toch gank hindurch gemacht worden, so aber kleiner ist als das toch das in den Jußgemacht worden, weil dieser Stab nicht so breit als der Juß,

uno

und der Stab n so hinein gestecket werden muß, nicht so dicke als der Stab 1. In dieses Loch, wie gesagt, wird von oben herab der Stab n gestecket, und derselbe kan auch mit einem solchen kleinen eissernen Schräublein zur Seiten seste gemacht werden, so daß man es wieder ausschrauben, und wie den vorigen, als auch diesen Stab nach Belieben

wieder heraus ziehen moge.

Zum sechsten in den Stab n wird oben, wie ben o angezeiget, ein so genantes Bisir von messsingernem Blech, wie ein vier Groschen Stücke groß unten mit einem Fuß eingestecket, welches deshalben mit einem dunnen Sägelein kan eingeschnitten und mit einem Drat feste gemacht werden. In das Visir aber wird in der Mitten ein klein rundes köchlein, wodurch eine meßingerne Nadel gehen möchte, hindurch gemacht, damit man recht gleich durchsehen könne.

Zum siebenden der Fuß kan wie ben p und q zu sehen in den Tisch r eingemacht und feste verkeilet werden, so stehet er gewiß und unbeweglich.

### Der Gebrauch dieses Universal. Instruments.

Ich nehme einen gewissen Corper oder viel derfelben zusammen, über oder neben einander nach
eines jeden Gefallen, die ich in solcher vorgenommener Positur wolte abgezeichnet haben, seize und
ordne sie auf den Tisch rhinter den Ramen oder
das Glaß, wie ohngefehr in der andern Figur mit
f bezeichnet ist, und sehe hernach durch das Visir
o, ob sie von da her in dem Stande zu sehen, wie

ich sie gerne entweder einfach ober zusammen vorgestellet und abgerissen haben mochte. Stehen sie nun nicht so, kanst du sie darnach richten, und siehe dann und wann durch das Visir, o, ob und bis sie endlich recht, also wie ich gerne wolte, durch gemeldetes Visir auf dem Glasse mir ins Gesichte fallen.

Ift nun diefes gefchehen, fo muß folche Stellung auf ben Ramen verzeichnet werden, und darzu wird in den Ramen ein schon, helles, reines, durchfichtiges Spiegel-Glaß von oben in den Ramen eingeschoben, selbiges muß man mit einem fehr dunnen Gummi-Baffer auf der einen Seite, darauf man die Zeichnung machen will, mit einem fabtilen Saar-Pinfel, wie t zeiget, auf das dunnefte anstreichen, und denn mahlet oder zeichnet man mit einem gefpigten guten Rothel-Stifte alles auf das Wenn nun also ber Abrif, nachdem Glaß ab. man fich mehr und mehr übet, je fertiger und beffer geschehen, so laffet man in den Ramen f in der andern Rigur vor dem Glaffe und Riffe ein gartes Papier herab fallen, das in deffelben obern Theils. gemachten Durchschnit geschickt hinein gebracht werden muß, und halt den Ramen nach dem Fenfter oder Tages-Schein, und bringet also mit einem Blenftifte auf das Papier, den vom Glafe baburch scheinenden Riff, und wo die Hand zu erft was zitternd gewesen, verbeffert man es hernach mit etwas beffern und geschicktern Strichen mit der Reder; wenn nun alles auf dem Papier, fan man hernach folche Haupt-Riffenach Gefallen auf andere Plane bringen, wohin fichs nemlich schicket und man haben

haben will; das Glaß aber kan man auf der Seiten, wo es mit dem Gummi-Wasser angeseuchtet, mit einem reinen nassen Schwamme wieder abwischen, oder mit reinem Wasser abwaschen, und zu fernerem Gebrauch wieder trocknen lassen.

Dachdem aber ein jedes Ding nicht nur unterfchiedlich von unten, oben und zur Seiten anzusehen: sondern auch nach der Ferne und Dabe groffer oder fleiner fich bem Gefichte vorftellet; fo ift erfelich der Dabe - und Ferne-Punct fowohl mit der Sache felbit, als mit dem Stabe 1 gu mercten, daß wenn die Gache, fo man abmahlen foil, hinter das Glaß weit gerucket wird, fo scheinet es ferner fleiner, und prafentiret sich auch etwas dunckler und ungewiffer auf dem Glafe, wenn aber das Dbjectum oder die Sache naber zum Glafe gerudet wird, fo scheinet es naber, groffer, und pråfentiret fich auch viel heller , ift auch auf dem Glafe befto gewiffer nachzuzeichnen. Undern Theils: wenn das Bifir o jum Glafe naher gerücket wird, fo erfcheinet die nachzumahlende Sache viel heller aber fleiner : hingegen wenn obgedachtes Bifir o von der Glaß. Scheibe etwas durch das Solg 1 abgerucket wird, fo scheinet es nicht so helle, aber etwas gröffer. Der Augen-Punct aber wird durch ben Stab n regieret; und will ich von oben bie Sache ansehen, rucke ich benfelben hinaufwarts; will ich es von unten ansehen, herabwarts, will ich es endlich in der Mitten ansehen , behalte ich deffen Stand nach dem Bifir o in der Mitten. aber zur Seiten eine Sache anfehen will, dem ift in diefer Worftellung des Instruments anders nicht M 3

nicht zu helffen, als daß er das Dbjectum auf dem Tifche nach folcher Seiten rucke, und ift diefes

das befte und bequemfte.

Ein Conterfen mit Hulffe dieses Instruments zu machen, so werden selbe kleiner oder grösser gemahlt, vermittelst der Regierung des Stades 1. Es muß aber derselbe der seines Gesichts Lineamenten hierdurch wolte verzeichnet haben, mit dem Ropffe steif sigen, und denselben im geringsten nicht bewegen, sondern sich getrösten, daß es nicht lange währet, wenn ein anderer auf der Glaß-Scheiben auf seinen Augen, Rasen und Munde herumsfähret, und ohne einiger seiner Empsindung die

Lineamenten feines Wefichts verzeichnet.

Einen geometrischen Grund-Rif in eine perspectivische Vorstellung zu bringen, fo nimm ben geometrischen Grund = Rif, lege ihn hinter das. Glaß von folcher Seiten, wie man ihn will angefeben haben, fo wird fich der verspectivische Grund. Riß alsobald auf der Glaß. Scheibe abzureissen darftellen; die perspectivische Erhöhung wird mit dem Stabe n gemacht, wenn man folchen felbst-gefälliger Beise etwas hoher steckt, als er ben Berzeichnung des Grund - Riffes geftanden, dafelbft. von neuem zeichnet, und hernach von den oberften; Puncten bis zu ihrer unterften geraden Linien abfallen laffet, wie folches mit einem Cubo oder vieredichten Würffel kan versuchet werden. Die vieledichten Corper aber, fonderlich da eine Ede und eine Spike vor der andern vorgehet, mit diesem Instrumente zu machen, erfordert etwas mehr Berstand, Wissenschaft und Behutsamkeit.

Will

Will man ein Rupffer-Stude ober Bild in Rupffer geftochen abreiffen, fo leger man das Rupffer-Blat oder einen andern Abris auf den Gifch , wie mit a angewiesen worden, und nimmt eine Glaß . Scheibe in einen Ramen eingefaffet, wie mit c bemercket ift, biefelbe muß aber zu benden Seiten als ben e ingleichen hinten herabwerts wie ben f gewiesen, mit Pappen oder andern Sachen vermachet werden, daß es hinter der Glag. Scheibe gant finfter fen , auch fein licht darzu komme; je-Doch muß hinten fo viel Raum bleiben, daß man unter d den Arm binein ftecken, felben wieder unverrudt heraus ziehen und regieren konne, wie es Wenn man nun in die fo zugerichtete nothia ist. Sauslein ein rein Blat Papier , wie mit b bezeich. net , dargegen leget , und von a herauf die Glaß. Scheibe c fiebet, fo wird man befinden, daß die Figur des Rupffer-Stucks auf dem ledigen Blate b fo eigentlich, aber umgekehret fich feben laffe, als auf dem Rupffer-Stude felbsten, diefelbe fan man von d her mit dem Blen-Stifte, das Gefiche te von a bagegen haltend, so genau abzeichnen, als wenn man felbft über den Grund-Riffen des Rupf. fer-Stiches mit dem Blen - Stifte herüber führe.

Land-Charten gröffer oder kleiner zu machen, darzu ift souderlich bequem das Parallelogrammum Scheineri, wie Schwenter in seiner Geometria practica und Roblbans in seinem optischen Tractat zum Beschluß dessen Mugen gar umständlich zeiget, wohin ich den geneigten Leser will

angewiesen haben.

Der Autor von der Migniatur-Kunst in 12.
M 4 dessen

deffen ich oft gedacht, lehret auch ein Inftrument

allerlen Sachen abzuzeichnen,

Sonst habe ich gesehen ein Rupsfer oder ander Bild auf folgende Manier abzeichnen. Erstlich hat man einen viereckichten Ramen nach Grösse des Bildes, oder auch grösser, solches wird in so viel viereckichte Theile abgetheilet als man selber will, in ein jedes solch Theil wird ein toch sowohl unten als oben und benden Seiten durch den Ramen gesbohret, und werden zarte Pferde Haare dadurch gezogen, sowohl in die tänge als in die Quere, wie die bengesetzte Figur zeiget.

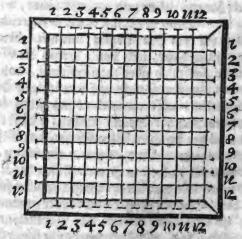

Der Ramen darf aber nicht dicker, als ungefehr ein dicker Meffer-Rucken, senn, und ist vorgemachter Ramen in 12. gleiche Theile abgetheilet,
und bestehet in 144. kleinen Quadraten, auf den Ramen werden die Zahlen 123 etc. sowohl oben,

als unten und auf benden Seiten gefchrieben. Diesen perfertigten Ramen nun zu gebrauchen , fo lege ich selben fest auf ein Rupffer oder Bild, so ich just nachzeichnen will, oder mache in den Ramen unten und oben 2. tocherlein, und schlage, damit fich weder der Ramen noch das Bild verrücke, dunne Ragelein darein. Bernach nehme ich Papier daraufich zeichnen foll, und theile es ein in eben fo viel Theile als meine Rame hat, und will ich das Bild groffer haben, fo mache ich die Bierecke ober Quadraten etwas groffer und weiter, desgleichen foll das Bild fleiner werden, so mache ich der vierecfichten Sacher Abtheilung fleiner. Golche Theile ziehe ich alle mit Reiß-Rohlen oder einem Blenstift auf dem Papier durch, und seize sowohl unten, oben als auch auf benden Seiten die Zahlen; letglich febe ich , was fur ein Strich in jedem Quadrat des Ramens ftehet, und wie er ftehet, folchen zeichne ich eben so nach auf das Papier in eben denselben Quadrat, und fahre also fort, bis ich das Rupffer-Stucke oder Bild nach allen Quatraten habe nachgezeichnet, da ich es denn folgends mit Dinte nachzeichne, und die übrigen Rohlenoder Blenftift-Riffe mit einem reinen Tuche abwische; den Ramen mache ich wieder los und hebe ihn zu fernerem Gebrauch auf. Das Rupffer-Stude oder Bild, welches ohne einige Beschabi. gung ben der Machzeichnung geblieben, lege ich wieder an seinen Drt. Ift es aber ein Del-Farben-Bild, fo fan man nach geschehener Abtheilung obgedachte Quadrate nur mit Rreide Darguf zeichnen , und wenn bie Arbeit geschehen, mit einem M 5 feuch.

feuchten Schwamme wieder folche abwischen.
Etliche, als der gelehrte Jesuit Schottus in seinem Eursu mathematico, pag. 470. und Moron in seinem Tractat Perspectiva practica genant, ist in englischer Sprache in Folio in Landau gedruckt, zeigen, wie man alles abzeichnen soll. Brauch an statt des vierestichten Spiegel-Glases einen Flor, aber er giebt nach, so daß mit dem abzeichnen die Figur nicht accurat darauf fallen wird.

#### Das 45. Capitel.

Won

Ursprung/Benennung und Unterschied des Laquirens.

Machdem bishero dasjenige, was einem Mahler zu wissen nothig, genungsam gezeiget worden; so muffen wir nunmehro auch an das Lacquiren gedencen, und von demfelben eine genauere Nachricht geben. Die Erfindung quirens wird den Indianern bengeleget. Die Erfindung des Lac. gehends aber ift diese Runft von einem Augustiner-Monch aus Indien nach Rom gebracht, und von dar in gang Europa befant worden. Zeiten ift diese nette Arbeit, als fie noch neu und unbekant war, überaus hoch gehalten, und fehr theuer bezahlet worden: Ohnerachtet aber diefelbe anjego fast überall befant und ziemlich genrein ist; fo hat sie dennoch ihre Hochachtung dadurch nicht verlohren, sondern findet noch viele Liebhaber.

ber. Und diefen zu Gefallen ift auch gegenwartiger ausführlicher und deutlicher Unterricht mit bengefüget worden. Was die Benennung diefer Arbeit betrift , fo hat das Lacquiren feinen Damen von dem vornehmften Stude, fo am meiften darzu gebraucht wird, nemlich von dem Gummi Lacca. Bon diefem Gummi - Lac find zwenerlen Arten : eines ift das Gummi-Lac in Granis, und diefes bestehet in lauter Kornern; das andere aber hanget an einem holge. Bende Arten werden aus In-Dien von Degu, Bengala, Sumatra und Surata gebracht. Derjenige, fo am Bolke hanget, ift der beste gum farben; aber auch ber theureste: der andere, fo in Kornern bestehet, dienet nur zu Furniffen , und wird jum lacquiren gebraucht. Sonft bedinet man fich diefes Gummi auch in Apothecken, ba benn eine gute Tinctur zu bemt scharbodischen Bahn-Rleische daraus gemacht wird, welche Mynficht verfertigen lehret. Auffer diefem wird auch aus eben diefem Gummi das befante rothe und schwarke Siegellac bereitet, Davon an einem andern Orte foll gedacht werden. Boriego ift noch zu mercken, daß das lacquiren unterschiedener Art fen. Ben den Mahlern nennet man lacquiren, wenn man allerlen holf und andere Sachen mit einem Lac-Rurnis übermahlet, fo daß die Arbeit davon einen Schonen Glants Kerner beift diefes auch lacquiren, befommet. wenn man fowohl über ein Mattes - als Glang-Bold oder Gilber mit durchsichtigen Farben dinne mablet, fo daß das Gold oder Gilber durch diefelbigen bervor Scheinet. Ingleichen, wenn man auf einen vorher verfertigten saubern Grund allerhand artige Figuren mahlet, oder erhöhete Figuren aufträgt, und dieselben hernach mit einem
feinen lac-Furnis überziehet. Endlich gehöret
die Arbeit dahin, da man allerhand in Rupffer geflochene sauber illuminirte und zart ausgeschnittene Bilber auf mancherlen Sachen ausleimet,
und sodenn mit einem klaren lac-Fürnis überstreichet, daß die darunter besindlichen Bilder dadurch
gesehen werden. Bon diesen allen soll in folgenden ein deutlicher Unterricht mitgetheilet werden.

## Das 47. Capitel.

Instrumenten / so zum lacquiren nothig, und von Zubereitung der Sachen, welche lacquiret werden sollen.

Jum lacquiren werden allerhand Gefässe erfore dert, theils die Fürnisse und Farben zu bereisten, theils die bereiteten Fürnisse und Farben darsinnen zum Gebrauch aufzubehalten, und aufzustragen. Ben Zubereitung der kac. Fürnisse bediesnet man sich gerne der Kolben, um die solvirten Species darinnen zu digeriren. Will man den Sisen-kac. Fürnis verfertigen, so braucht man darzu eine ciserne Pfanne, wiewohl es auch in einem irrdenen glasurfen Liegel eben so gut geschehen kan. Sind die kac. Fürnisse zwereitet, so thut man dieselben entweder in runde oder vieredichte Gläser mit

mit engen Salfen, damit man fie defto fefter verbinden und zum Gebrauch aufheben fonne. Die Karben flein zu reiben, braucht man ben einigen harten einen Morfel, um fie vorher flein zu ftoffen, fodenn aber einen glatten Reibe-Stein und lauffer, davon oben Cap. 16. gehandelt worden. wohl, wenn man diefer Dube will überhoben fenn, fo fan man auch die Farben, jumalen diejenigen, die jum Grunde gebraucht werden, ben dem Mahfer flein reiben laffen. Die geriebenen Farben tan man in irrdene glafurte Buchfen thun, bergleichen die Apothecker zu den Latwergen gebrauchen. Rächst diesen hat man allerhand Arten von Pinseln nothig, nachdem nemlich die Arbeit un-Schieden. Bum leimtranden, und jum Grunde, wie auch den Lac= Furnis anzustreichen, braucht man etwas ftarcke Pinfel, damit man defto eber und beffer alles bedecken konne ; ju den Figuren aber, man mag felbige entweder gleich mahlen, oder die erhöheten nach ihrer naturlichen Beschaffenheit übermahlen, und auszieren, muß man etwas subtilere nehmen. Bon den Pinseln, wie fie zu machen, wie fie beschaffen senn follen, und wie man fie probiren konne, ift im 17ten Capitel weitläuftiger gehandelt worden.

Was nun die Sachen anlanget, welche man lacquiren will, so find dieselben entweder von Holk, oder Blech, oder Leinwand. Ehe man aber dieselben lacquiret, mussen sie auf gehörige Art zubereitet werden, damit sie den kac annnehmen, und derselbe hernach nicht herab springe, wie auch, daß der kac schon gleich und glangend

fich

fich prafentire. / Ben diefer Zubereitung hat man folgendes in acht zu nehmen. Die holkernen Gachen als Puder - Schachteln , Schmuck - Rafflein, Schrancken, Ramen ju Bildern und Spiegeln, Tische, Leuchter, ingleichen allerhand fleine auch groffere Statuen fonnen sowohl von weichem als hartem Solge gemacht werden. Es tauat aber nicht alles Solt ohne Unterscheid zum lacquiren. Um besten schickt sich hierzu das holk von Linden-Aepffel-Birn-Ahorn - und Buch-Baumen. fes holy muß zuvorhero, ehe es ben dem Tischer oder Drechsler gearbeitet wird, wohl ausgetrocknet fenn; denn fonft, wenn es noch naß und feuchte ift, pfleget es sowohl unter, als nach dem lacquiren gar leicht zu reiffen und zu fpringen. Wenn Diefe holgernen Sachen nun verfertiget, muß man fie aufs reineste abreiben oder voliren, welches entweder mit Schafthalm, oder mit Erippel, oder mit Bimftein gefchehen fan. Der Schafthalm wird auch Schaft-Ben oder Schaftel = Strok genennet, und ift eine gewiffe Urt von Rohr, welches man um geringen Preis von den Drechslern Diesen Schafthalm und Lifchern bekommet. muß man mit warmen Baffer ein wenig begieffen, und etwas weichen laffen , fobenn mit einem Euche trodinen. Bernach reibet man die holgernen Gachen mit dem Schafthalm fein glat, macht das Sols mit warmen Waffer wieder etwas feuchte, und wenn es wieder trocken, fo reibet man es mit bem Schafthalm von neuem gang glat, und folthes wird so oft wiederholet, bis das holk gant glat, und nichts raubes mehr daran ju fpuren.

Will man mit Trippel poliren, so muß man denfelben erft in einem Morfel aufs allerfeinfte ftoffen, hernach durch ein Baar-Sieb fieben; fodenn in einen reinen neuen Topf thun, denselben voll lau-licht Wasser giessen, und wohl unter einander rüh-ren, damit nichts auf dem Boden liegen bleibe. Das umgerührte trube Baffer gieft man in einen andern neuen Copf, ba denn das grobe gurucke bleibet, und das flare mit dem truben Baffer ber-Diefes abgegoffene trube Waffer über gehet. laffet man etliche Stunden stille ftehen. Ift dieses Waffer flar worden, fo gieffe man daffelbe fauber und gang fachte ab; ber zarte Trippel aber, fo fich ju Boden gefeget, wird getrodnet. Bernach nimt man ein Stude leder, fo etwas mit Baffer angefeuchtet , tundet folches in diefen getrodneten garten Trippel, damit reibet man das holk fo lange,bis es recht glat wird. Den im erften Topf guruckgebliebenen groben Trippel fan man aufs neue ftofen, und mit demfelben, eben auf die Art, wie schon gedacht, verfahren. Wolte man aber Bimftein nebmen, fo muß man denfelben zu erft brennen, und recht flein ftoffen. Darnach nimmt man eine groffe Apothecker - Buchfe, darüber legt man ein feines reines Tuch, so nicht allzu feste gewürcket, Daß es ein wenig in die Buchse hange, auch auswendig über die Buchse gehe, darein legt man Den gestoffenen Bimftein, thut darzu eine blegerne Rugel, macht den Deckel feste auf die Buchse, jedoch fo, daß der Deckel das eingelegte Buch fefte halte. Godenn schüttelt man die Buchse oft berum, daß der garte Bimftein durch bas Euch in die Buchfe '

Buchse falle. Solchen durchgesiehten Bimftein braucht man, wie den Trippel jum poliren.

Es geschiehet aber oft, daß im Solge einige fleine Rige ober Gruben find, diefelbigen muß man zu machen, damit-alles einander aleich werbe. Biergu nimmt man weiffe Starce ober Kraft-Mehl wohl zerrieben, diefes vermifcht man mit Eragant, welcher im Baffer zerlaffen, oder auch geflouft Ener-Weis mit Weißen- Mehl vermifcht. boch daß es etwas bicke werde, wie ein Zeig. Diesem Zeige füllet man die Rigen ober Gruben also aus, daß es dem andern holke gleich werde, und laft es trodnen. Go bald es troden, fan man es auf obgedachte Art poliren und abreiben. Nachgehends wenn alles fauber und glat poliret, fo muß man die Sachen leimtrancken. Man fan fich hierzu eines leim-Baffers bedienen, welches also bereitet wird: Man nimmt eine Sand voll Abschnitte von Dergament, oder auch Pergament-Svane, mehr oder weniger, nachdem man es farct oder schwach haben will, doch muß es nicht zu ftarck fenn, diese thut man in einen neuen Topf, gieft 1. Maaß Waffer darüber, und laft es etwan eine Stunde fochen. Wenn es gefocht , fo feiget man es burch ein boppeltes leinen-Tuch in ein rein Gefaß, es muß aber gefchehen, weil es noch warm, indem es sonst gestehet; so muß es auch ben dem Teimtrancken federzeit warm gemacht, und warms lich angestrichen werden. Noch besser ist das leimtranden mit folgendem Temperatur-Baffer, mit welchem auch hernach die Farben konnen an-gemacht werden. Man nimmt schone weise Sau-

senblase, so viel als man will, diese zerschneidet man in fleine Studlein , und thut fie in ein verglasurtes Topflein, barüber gieffet man fo viel Brandtwein, daß die Saufenblase davon bedecket wird, und laft es über Macht fteben, daß es gang weich werde. Bernach deckt oder bindet man es wohl zu, und laft es allmählich kochen. Jedoch weil es bald in die Sohe steigt, wenn es focht, muß man genau achtung darauf geben, daß es nicht überlauffe, indem sonst die beste Fettigkeit davon gehet. Ift es denn wohl gekocht, und die Saufenblafe ganglich zergangen, fo druckt man Diefes durch ein rein leinen Tichlein in ein Glaß oder ander rein Gefäß, und icht es auf jum Gebrauch, und zwar an eineni fuhlen Orte, allwo fichs beffer und langer halt. Gebraucht man es, fo muß es federzeit aufgewarmet werden. Inaleichen fan man, wenn es etwas zu ffarct, mehrein schlechten Brandtwein zugieffen, und es alfo bunner machen. Diefes leim-ABaffers bedienen fich auch die Mabler zum leimtranden. Gebach te Baufenbiafe, welche auch Fischleim oder Mundleim genennet wird, ift von der Blafe des Risches, welcher Saufen heisset, gemacht; wiewohl Doctor Schrober in seiner Apothecker-Runft saget, daß fie von obgedachten Fisches ganger Saut, Magen und Blafen gemacht werde. Diefer haufen ift ein fehr groffer Fifch, hat keine Graten, Schuppen noch Beine, ift gestaltet wie ein Steer, mit einer weissen Saut, bisweisen wohl 24. Schuh lang, und am Gewichte 3. bis 400. Pfund schwer. Er wird in Desterreich in der Donau häuffig ge-

m

fangen, desgleichen, in Mofcau oder Rusland, pon bar die Saufenblafe gleichfam ale Burfte aus fammen gerollet, und trocken auf ftarcken Raden aufgereiget, ju andern Dationen geführet mird. Befiehe hiervon mit inehrern obgedachten Doctor Schrodern im sten Buch, pag. 364. desgleis chen Dielbeuern von fremden Materialien pag. 173. Undere vilegen auch wohl die Sachen ftatt Diefes feimtranckens mit einem flaren und auten Rurnis anguftreichen, welches ebenfals angehet. Dergleichen Fürniffe im folgenden Capitel vorkom= men werden. Und dieses leimtrancken fan wohl 2. 3. oder 4. mal gefchehen. Es muß aber jedes mal trocken fenn, ehe man es von neuem leimtrancfet. Mach dem leimtranden, wenn die Sachen recht trocken, tragt man einen Grund auf, mas por einen man will, man muß ihn aber mohl 2. oder 3. mal auftragen, damit man alles besto bes fer bedecke, und damit derfelbe nicht ben dem voliren abgerieben, und etwan flecficht werde. Man darf ebenfals das anstreichen nicht wiederholen, wenn der vorige Unftrich noch naß, denn fonft wird ein Unftrich mit dem andern verderbet, und Die Sache ungleich gemacht. Bielmehr nuß jeder Unstrich wohl trocken werden, ehe man das anstreichen wiederholet. Man darf aber den Unftrich nicht in der starcken Sonnen- Sike, noch auch ben dem heissen Dfen trodinen laffen, weiles sonft leicht geschiehet, daß sich Blafen ziehen, oder daß es abspringet, wenn es allzu geschwinde trocfnet. Mit nun der Grund vollfommen trocken, fo poliret man ihn fauber und glat entweder mit Schafthaln, oder Trippel, oder mit zart pulveristriem Bimstein, wie vorhero deutlich gelehret worden, indem die gedachte Art zu poliren überall ben dem lacquiren fan gehraucht werden. Endlich können die Figuren darauf gemahlet und der Lac-Fürnis darüber gezogen werden, wie unten mit

mehrern vorfommen foll.

Was das lacquiren auf Eisen und Blech anlanget, fo ift zu mercken, daß die blecherne Urbeit eine groffe Rettigkeit an fich habe, welche verurfachet, daß fich die Farben aufheben und nicht daran haften. Diefe Rettigkeit nun zu vertreiben. muß man die blecherne Arbeit mit einer entzwen geschnittenen Zwiebel wohl abreiben, und badurch wird dem Bleche alle Fettigkeit benommen. Bernach nimmt man ein Sand-Leder, und damit reibt man die Blech-Arbeit, oder man gerfragt oder gerreifft fie mit einem eifernen Magel, damit es etwas rauch werde, und der lac defto fester anhalte. Darauf überstreicht mans mit oben erwehntem Temperatur-Waffer ein paar mal, alsbenn wenn es trocken, fan man die Farben mit dem Eisen-Lac vermischen und auftragen, sodenn poliren und mit dem flaren Lac überziehen.

Wolte man endlich auch auf Leinewand lacquiren, so muß man darzu eine Leinwand nehmen, die einen gleichen Faden und keine Knoten habe. Wofern aber Knoten vorhanden, so mussen dieselben entweder sauber abgeschnitten, oder gleich geklopsfet werden. Diese Leinwand, welche nur roh senn darf, ziehet man keste über einen Kamen und leinsträncket sie, hernach überstreicht man sie R 2 etliche mal mit einem Grunde, bis die löcher, so swischen den Faden sind, alle voll gefüllet, daß man nicht mehr durchsehen kan. Dieser Grund muß nun wohl trocknen. Alsdenn kan man allerhand Figuren darauf mahlen, oder auch ausgeschnittene illuminirte Bilder darauf leimen, und sodenn wenn alles trocken, kan man den lac-Fürnis darüber streichen, wie solches unten mit mehrerm soll gelehret werden.

### Das 48. Capitel.

Won den

Farben / derer man sich ben dem lacquiren bedienet, und ihrer Zubes reitung.

b gleich oben im 24sten und folgenden Capiteln weitläuftig von den Farben gehandelt worden; fo muffen wir doch jeko insonderheit an Diejenigen Farben gebenden, welche ben dem lacquiren am gebräuchlichsten, zumal, da sich nicht alle Farben bargu ichicken. Demnach bedienet man fich zur weissen Karbe des Schiefer-Weis, welches man auf dem Karbe-Stein mit Baffer reiben muß, bis es gant flar ift , es laft fich aber etwas fchwer Wenn es flar gerieben, fo feget man es auf fleine Sauflein und laffet es trodnen. Bernach reibet man es trocken wieder flar, fodenn mischet man es unter den lac- Furnis, und tragt es auf die geleimtrancten Sachen auf. Man kan auch Schubweis nehmen, welches noch beffer ift, und auf

auf gleiche Weise damit verfahren, mit benden

aber fehr reinlich umgehen.

Bur blauen Farbe: Das herrlichste blau ist das Ultramarin, es ist aber sehr kostbar, und kost-barer als Gold. Oder man nimmt Berg-blau, reibet dasselbe mit Wasser klar, und wenn es trocken, vermischet man es mit kac-Fürnis, und streichet es sodenn auf die geleimtrankten Sachen. Man kan auch blaue Schmalte brauchen, dieselbe aber darf nicht gerieben, sondern nur geschwemmet und wieder getrocknet, hernach mit kac-Fürnis vermischet und angestrichen werden.

Jur grünen Farbe nimmt man destillirten Grünspan, reibet ihn mit schlechtem Brandtwein, sest ihn auf kleine Häuslein, und läst ihn trocknen, alsdenn wird er trocken gerieben, und unter den kac-Fürnis gemischt. Will man ihn etwas helle haben, so mische man etwas zart gerieben Schuboder Schiefer-Weis darunter. Man kan auch eine sehr schone und helle grüne Farbe haben, wenn man auf ein Stück Silber Scheide-Wasser giesset, und den Saft davon in Wein-Esig thut, es ist aber ziemlich kostbar.

Bur gelben Farbe, und zwar Citronen gelb, nimmt man Auripigmentum, dieses ist schwer zu reiben, und erfordert ziemliche Zeit, ehe es klein wird; man reibt es mit Brandtwein, und wenn es gerieben, sest man es auf Häussein und läst es trocknen, hernach reibt man es trocken klar und vermischt es mit dem Lac-Fürnis. Mercke aber hierben: Man muß sich die Nase und den Mund wohl verbinden, daß man nichts an sich ziehe.

Man Man

Man kan auch Gummi gutti mit etwas Spiritu Vini zerlassen und hernach mit dem Lac-Fürnis vermischen. Oder man braucht auch zum gelben Schüttgelbe, welches mit Wasser zart gerieben, getrocknet, trocken wieder klar gerieben und in den Lac-Fürnis gethan wird. Will man es helle haben, darf man nur etwas Schub- oder Schiefer-Weis darunter thun. Zu Orange- oder Pomerankeit-gelbe nimmt man das Nauschgelbe, stösseles klein in einem Morsel, reibet es hernach auf dem Neibe-Stein mit Brandtwein, und verfähret das

mit, wie mit dem Auripigment.

Bur rothen Farbe: Darzu nimmit man Berg-Binnober oder gemeinen Zinnober, denfelben reibet man flar mit Baffer, laffet ihn in Sauflein trocknen, und thut ihn unter den lac-Rurnis. Goll Die Farbe hell-roth fenn, fo reibt man den Zinnober mit Brandtwein oder mit Urin, oder man thut etwas Schiefer-Weis darunter, so wirds Kleisch-Rarbe. Goll es dunckel-roth senn, so tragt man den Zinnober 1. oder 2. mal auf, denn reibt man den besten florentiner Lac mit Baffer gart, vermischt ihn, wenn er trocken, mit lac-Fürnis und ffreicht ihn 4. bis 6. mal über den Zinnober. Der Zinnober aber muß vorher troden fenn. Der an fatt des florentiner Lacgs nimmt man auch Drachen - Blut, last folches im lac - Fürnis etliche Tage stehen, denn streicht man es 4. oder 6. mal über den Zinnober. Will man Rofen-Sarbe haben, fo vermifcht man Zinnober, Schiefer - Weis und florentiner lac unter ben lac-Rurnis, und streicht es etliche mal an. Zur

Bur braunen Farbe gebrauchet man gebrant Umbra, felbiges wird mit Brandtwein oder Baffer gart gerieben , benn in Sauficin getrochnet, wieder zerrieben und mit lac-Furnis vermischt. Ein fpanisch Rohr zu lacquiren , ninnnt man Braunroth, und verfahret bamit, wie gedacht. Soll es braun-rothlich werben, fo darf man nur etwas florentiner Lac unter ben Umbra mifchen. Die Romanische Gold-Farbe fan man ebenfals gebrauchen , und mit berfelben , wie mit bem Imbra, umgehen, so wird es eine angenehme braune

Farbe geben.

Bur fchwargen Farben nimmt man tampenoder Del-Ruß, feuchtet ihn etwas mit Brandtwein an, und thut ihn unter den Lac- Furnis. Dder man nimmt Dfen : Ruf denfelben thut man in einer von fardem Papier gemachten Zeute ins Feuer und laffet ihn wohl gluen , hernach reibt man ihn flein mit Brandtwein, und mischt ihn unter den lac-Fürnis. Mit dem Ruhn-Ruffverfahret man, wie mit bem Del-Ruf. Gine noch Schwartgere Farbe giebt gebrant Selfen-Bein, diefes muß man lange mit Brandtwein reiben, und denn unter den Lac - Fürnis mischen. Man fan auch ben dem Ruß an ftatt des lac-Fürnisses das oben im vorhergehenden Capitel gedachte Temperatur Baffer gebrauchen, die Farbe damit vermischen und also anstreichen. Wiewohl man kan fich beffen auch ben andern Farben auf gleiche Weise bedienen

Bum Golde : Will man vergulben, muß man erft ben Grund anftreichen bon Dagergelbe, wel-

M 4

welches zart gerieben mit dem Temperatur-Wasser vernischt wird, denn wenn es ben nahe trocken, nimmt man Blatter-Gold, schneidet es auf einem Leder, Kussen, und leget es auf den noch etwas seuchten Grund, und drücket es seste mit Baum-wolle an. Der man nimmt auch augspurger Mastir-Del, mischet gemahlen Gold darunter, und trägt es auf, so ist es zum lacquiren fertig.

Jum Silber: Dicfes geschiehet eben auf solche Art, wie vor mit dem Golde, nur daß man an statt des Blatter-Goldes, Blatter-Silber, und vor das gemahlene Gold gemahlen Silber nimmt.

Dierben ist noch ein vor alle mal zu merden: 1. Daß man die Farben aufs allerzarteste reiben musse, denn sonst wird es aussehen, als wenn kleiner Sand darunter wäre.

2. Ben dem Auripigment und Rauschgelbe muß man sich, insonderheit ben dem reiben in acht nehmen, daß man nicht Staub oder etwas in den Mund kriege, oder in die Nase ziehe, weil es viel Ungelegenheit nach sich ziehen kan.

als man zu verbrauchen gedencket und geschwinde verstreichen kan, denn sonst werden sie dicke und

taugen nicht mehr.

4. Die Gefässe, worein man die Farben thut, mussen rein senn, desgleichen die Pinsel mussen jederzeit wohl gereiniget werden.

5. Die Farben, so man angestrichen, muffen allemal, ehe man sie von neuem überftreicht, wohl

trocken fenn. ...

6. Man muß die angestrichenen Farben me-

der an der starcken Sonnen-Hige, noch ben dem heissen Dfen, sondern nur in mäßiger Warme trocknen lassen, denn sonst ziehen sich Blasen, oder

die Farbe springet auch gar ab.

7. Wenn die Farben, so viel als nohtig, aufgetragen, so muß man, wenn sie trocken, dieselsten mit Schafthalm oder geschweinten Trippel und Baum-Del, oder mit zart-pulverisirtem Bimsstein poliren, bis sie glat werden und glängen.

# Das 49. Capitel.

Von den

Lac. Fürnissen und deren Zube-

Mair kommen hunmehro zu den lac - Fürnissen, welche man brauchet, sowohl die Farben Damit anzumachen, als auch die Sachen hernach damit zu überziehen und zu lacquiren. Weil aber zu den lac-Fürnissen Spiritus Vini und auch Copal genommen wird; fo wird nicht undienlich fenn, von bender Zubereitung etwas zu gedencken. nen guten Spiritum Bini aber, der gar fein Phlegma ben sich hat, machet man auf folgende Art: Man nimmt zu einer Kanne reinen Korn-Brandtwein 1. Pfund Potasche, davon schuttet man einen guten toffel voll jum Brandtwein, ruttelt solches wacker und oft unter einander, und laffet es also ein paar Stunden fiehen; hat es indeffen Wasser gezogen (welches sich ordentlich mit Der Potasche auf den Boden des Glases seiset) so geuft man es von dem gezogenen Waffer ab; bat M 5

es auch keines gezogen, so geust man es doch von der Potasche ab, sodenn schüttet man wiederum eben so viel Potasche hinein, und geust den gezogenen Spiritum immer ab, halt auch damit so lange an, bis die Potasche kein Pslegma mehr an sichet, sondern ganz in dem Spiritu liegen bleis bet, und solchen alles umrüttelns ungeachtet nicht mehr trübe machet, alsdenn ist er recht und so

starct, daß er Pulver gundet.

Rurg zuvor ist ber Potaschen gedacht worden, von welcher zu mercken, daß sie auch Topf-Afche, genant werde. Sie wird in Rusland oder Mofcovien, in groffer Menge, aus bortem Boly, deffen fie dafelbst einen Ueberfluß haben, gebrant, und in groffe Saffer geschlagen, fo mit sonderlichen Zeichen bezeichnet, und nach Ris ga auf der Ducar gebracht und daselbst gebracket. werden; und welche die beste, diese wird mit einem fonderlichen Zeichen bemercket. Bon Riga nun wird se wieder nach Holland und andere Derter verschiffet. Sie wird auch in unterschiebenen Orten in Teutschland gemacht, und von dannen weit und breit verführet. In Pohlen und Litthauen wird auch viel bereifet, fo nach Dankig und Ronigsberg fommt. Ihr Gebrauch ift sowohl . in der Artnen, als auch in der Schon - Farberen Man findet fie in den Apothecken und befant. ben den Seiffensiedern. Sie ift ein hartes graublaulicht Galk, mid wenn es lange geftanden, und viel Feuchtigkeit an sich gezogen, so mird es weis und zerschnieliget. Besiehe davon D. Schrof bern in seiner Apothecker - Kunst, wie auch den

Tractat von der Rarber-Runft, fo ju Jena 1683. beraus tommen, im Unbang, im 4ten Cavitel und am Ende im Bericht von der Pot = und Beid-

Usche, und andere niehr.

Eine andere Art den Brandtwein zu rectifieiren, ift folgende: Man nimmt Brandtwein. fo aus Wein- hefen gebrant, indem dieser weit besser zu der Lac = Arbeit ift , als der Korn-Brandtwein. Alsdenn nimmt man 6. Pfund Weinstein, fo ben einem Zopffer recht weis gebrant ift. Diefen gebranten Weinstein ftoffet man fleine, gieffet Darauf genugfam warm Waffer, laffet ihn barinnen zergehen, und seiget ihn durch ein graues Dapier in einen reinen Topf, darinnen laffet man ihn wohl einfieden, daß er gang trocken werde. Denn nimmt man ihn heraus, thut ihn in einen Deftil-Iir, Rolben, geuft den Brandtwein darauf, machet die Rugen wohl und feste zu, und destilliret den Brandtwein von dem Weinftein wieder ab. Benn er noch nicht starck genug, so kan man folches wiederholen. Un statt des Weinsteins brauchen andere ein aut weis Weinstein-Galt, fo gut figirt ift, fo man in den Apothecken haben fan. Andere nehmen auch die Potasche, weil selbige nicht so theuer als das Weinstein. Salk, und doch eben dasselbe thut. Will man mehr wissen, wie der Brandtwein zu rectificiren, fo darf man nur die Chimischen Bucher, als Banckhausens Unro fophiam, Rolfinccii Chimiam, Letmillevi Opera, Begucini Chimiam, Morley Collecta. nea Chimica Lendenfia, und andere mehr nachlefen, so wird man allerhand Arten antreffen. THE !

Der Gununi-Copal ift etwas fchwer zu folviren, doch fan man es auf folgende Wirt ins Werct richten : Man nimmt g. Loth Copal, ftoffet folden in einem Morfel flar, denn thut man ihn in eftie irrbene Schuffel, fprenget darüber ein halb Loth Spick-Del, und mifchet es wohl burch einanber; hernach laffet man es ben einem warmen Dfen fteben und trocken werden. Alledenn reibet man es wohl unter einander, daß es ift wie ein trodner Sand, fprenget wieder ein halb loth Spick Det darüber, und verfähret wie vor gedacht. Jemehr man nun diefes wiederhohlet, jemehr lofet fich der Copal auf. Godenn thut man diefen mit Spick-Del getrandten Copal in ein Glaschen-Glaß, gieffet Spiritum Bini rectificatissimum barauf, und laffet es auf dem Dfen ben erleidlicher Sige 24. Stunden oder noch einmal fo lange digeriren. Mach biefem gieffet man es durch ein leinen Euch, ober will man es noch flarer haben, burch ein Filtrum von grauem Papier, fo ift der Copal fertig zum Gebrauch.

Andere bereiten ihn auf folgende Art: Sie thun zart gestossenen Gummi Copal in eine irredene glasurte Schüssel, giessen darzu eben so viel Loth Spick-Del, als sie Gummi- Copal genommen, und eben so viel von dem allerstärcksten Spiritu Bini, als Spick-Del. Dieses zünden sie mit einem brennenden Papier an, rühren es wohl unter einander, und lassen es eine halbe viertel Stunde brennen. Denn wird die Flamme ausgeblasen, und eben so viel Spiritus Binials vorher darzu geschüttet, in ein Glass gethan, auf dem Ofen digeriret, und wie vor gemeldet, da-

mit berfahren. Doch andere folviren den Gummi Coval folgender gestalt : Auf 4. Loth flar gestosse nen Copal werden 2. loth Agtitein-Del gegoffen; dieses wird in ein Glaß mit einem engen Salfe gethan, und mit einer Blafen wohl verbunden. Bernach wird das Glaß in heiß Waffer geftellet, da denn der Copal aufgeloset, und als ein dicker Bren wird. Solchen Bren thut man in ein bis der Glaß, gieft darauf 3. Loth Spick-Del, verbindet das Glag mit drenfacher Blafe, ftellt es auf ben warmen Dfen, und digerirt es, fo ift alebenn der Copal fertig jum Gebrauch. Biewohl die erste Auflösung ist die beste, und darf dieser solvirte ober zerlaffene Copal nur unter den Lac- Furnis gethan werden, wenn die andern Species gerlaffen und filtrirt worden.

Won den weissen kac-Fürnissen hat man fol-

gende Arten:

Mimm: Gummi Copal &. Loth. Gummi Sandrac 4. Loth. Gummi Mastir 2. Loth.

Diese Stucke zerstosse in einem Morsel sauber-und klar, denn thue sie in eine irrdene verglasurte Schussel, giesse darauf 2. Loth rectisicirtes Spickedel, rühre es alles wohl unter einander, und laß es in gelinder Wärme ben dem Ofen eine Stunde lang stehen. Hernach thue alles in ein Flaschen. Glaß, giesse darauf 1. Maaß den allerstärcksten Spiritum Vini, ruttele es wohl unter einander, setze es hernach auf einen ziemlich warmen Ofen in den Sand, laß es bis 2 mal 24. Stunden stehen, so wird es sehr helle und klar werden. Her

nach mache ein Filtrum von grauem Maculatur-Papier, laßes durch dasselbe in ein rein Glaß lauffen, so ist der klare Furnis bereitet, daß du ihn jum überstreichen brauchen kanst.

Ein anderer weisser Surnis: Man nint

darzu Summi Mastir 1. halb both.

Summi Sandrac
Silber-Glette, jedes 3. both.

Weissen Vitriol,
Gelben Agtstein, jedes 1. both.

Geläutertes bein-Del 6. both.

Terpentin,

Terpentin , Del , jedes 4. Loth. Benedisch flar gestossen Glaß, 1. Loth.

Die Gummata muß man alle vorher flar stossen, hernach kochet man sie ben gelindem Feuer an einem frenem Orte. Man muß aber genan achtung geben, daß es nicht überlausse, und sich entzunde, welches sehr leichte geschehen und Unglück verursachen kan. Wenn es nun gekocht, so seiget manes durch ein leinen Tuch in ein rein Glaß, und überstreichet hernach, was manwill, man kan auch die Karben damit vermischen.

Ein anderer weisser Lacissirnis: Mimm: Weissen gestossenen Sandrac 6. Loth. Gestossenen Mastir 2. Loth. Gestossenen weissen Agtstein 2. Loth. Weissen Epprischen Terpentin 2. Loth.

Diefes wohl vermischt zum warmen Ofen gefetet, bernach Spiritum Bini darauf gegoffen, und wie vorher gedacht verfahren.

Ein

#### Ein anderer weisser Lace Surnis:

Mimm den allerstärcksten Spiritum Bini 10.

Klar gestossenen Sandrac 2. Loth. Benedischen Terpentin 2. Loth.

Diefes laß auf dem Ofen 48. Stunden digeriren, und seige es durch. Diesen Furnis kan man nur zu hellen Sachen gebrauchen.

#### 促in anderer:

Man nimmt Gummistac 8. koth,

Summi Sandrac 4. Loth. Summi Mastir 4. Loth.

Gummi Unima 2. Loth.

Weissen Wenrauch 2. Loth.

Spiritum Bini rectificatissimum ober

Diese Stücke werden flar gestossen, in den Spiritum Bini gethan, und auf dem Dfen 24. Stunden im Sand digeriret, hernach seiget man es durch ein leinen Zuch in ein rein Glaß. Man kan diesen Füruis gebrauchen über Wasser-Farben-Bilder auf Papier oder Pergament.

#### Moch ein anderer:

Mimm gestossenen Sandrac 2. Loth. Klaren Terpentin 2. Loth.

Laffe dieses in einem irrdenen Geschirr ben maßigen Feuer schmelten, giesse darnach Terpentin Del
darzu, damit sich die vorhergehenden Sachen darinnen solviren. Man muß aber das Feuer wohl
in acht nehmen, und ihn an einem frenen Orte
machen.

machen. Dieser Furnis fan zu allerhand Taffeln und Gemählben gebrauchet werden.

Ein weisser Maftir-Surnis:

Mimm flar gestossenen. Sandrac 2. Loth, Mastir 3. Loth.

Spiritus Vini rectificat. 12. Loth.
if dem Ofen digeriren und feige es durch

Laf es auf dem Ofen digeriren und seige es durch, fo ist der Furnis fertig.

Win anderer schöner weisser Lac-Zürnis: Mimm: Spiritum Bint rectific. 1. und ein halb Rossel,

Gummi Arabic 6. Loth. Gummi Sandrac 4. Loth. Gummi Maftir 2. Loth.

Diese Stucke flar zerstossen und in den Spiritum Wini gethan, hernach, wie vor gedacht, verfahren.

#### Moch ein anderer:

Mimm auserlesenen Gummi Sandrac 2. und ein halb Loth.

Auserlesen Gummi Mastir 1. Loth. Gummi Unima ein viertel Loth.

Gummi Elimi ein viertel loth.

Spiritus Bini von dem allerstärcksten ein halb Moffel.

Der Sandrac und Mastir mussen gestossen, und in den Spiritum Vini gethan werden. Hernach sest man sie auf den warmen Ifen, daß sie-sich solviron. Die andern Gummata aber thut man nur in ein Glaß und gießt anderthalb Finger hoch Spiritus Vini darüber, und lässet sie so langesschen

ftehen bis die andern folviret. Hernach feiget mans burch und vermischet es mit einander.

Ein fürtreflicher weisser Glang gürnis:

Mimm schonen und hellen Sandrac 8. Loth.

Zannen-Pech 1. Loth.

Abgesottenen venedischen Terpentin 2.

Out Spick-Del 2. Loth.

Darzu kommt noch ein halb Nofel Spiritus Vini rectificat. Wenn nun der Sandrac klar gestossen, so thut man diese Species zusammen in ein rundes Glaß, verbindet es seste mit einer Blasen, rühret es wohl unter einander, und seizet es in gelinde Warme. Man nuß es aber oft umrühren, daß sich die Materie nicht auf den Voden seize, so zergehet alles gelinde, daß es in einer halben Stunde sertig, und zum Gebrauch tüchtig ist. Mit diesem Fürnis kan man Kupsserstiche, illuminirte Vilder und Landschaften sauber lacquiren.

#### Ein anderer weisser gürnis:

Dimm des beften weiffesten Bernfteins 4. loth.

Mastir 1. Loth.

Colophonium 1. Quentl.

Spiritum Bini rectificat. 1. Mofel.

Mit diesem ist eben so, wie vor gelehret, umzugehen. Darzu kan man hernach noch erliche Eropffen von einem fehr hellen Lac-Kurnis thun.

Ein weisser gurnis auf Silber:

Nimm flar gestossenen Sandrac 2, Loth.

gestoffenen Mastir 1. Loth.

Weif

Weissen klar gestossenen Agtstein 1. Loth. Diese Stucke thue in ein Glaß mit einem engen Halse, giesse darüber 1. Nosel des besten rectisseirsten Frang-Brandtweius, verbinde das Glaß wohl, und laß es auf einer warmen Stelle als auf Aschen, oder einem warmen Ifen allgemach kochen, seige es ab, und hebe es auf zum Gebrauch.

## Moch ein anderer weisser Lac-Sürnis:

Mimm Gnmmi-Lac 3. Loth.

Weissen Agtstein 3. Loth.

Gummi Copal 1. und ein halb loth.

Sandrac 1. und ein halb loth.

Spiegel-Bart 1. halb Loth.

Diese Stucke stosse klein, geuß den besten rectisseirten Brandtwein darauf, daß er im Glase 3. oder 4. Finger hoch über die gestossenen Sachen gehe, binde das Glaß feste zu, koche es allgemach in einem Topsse mit Wasser; wenn es genung gekocht, daß die Species aufgelöset, so giesse den obenschwimmenden Liquorem ab, und was übrig geblieben, seige durch, und hebe es auf zum Gesbrauch.

#### Ein klarer Zürnis:

Nimm Gummi-Lac 6. Loth. Sandrac 2. Loth.

Dieses zerstosse flar, und thue es in ein Glaß, giesse darauf ein halb Pfund Spiritum Bini, lasse es ben dem Feuer zergehen, und drucke es durch ein leinen Tuch, darauf laß es 3. oder 4. Tage stehen, sodenn giesse das helle, so oben stehet, in ein rein Befasse aus.

從in

Ein herrlicher klarer Lacefürnis, der in warmem Wasser und Teuer balt:

Dimm Gummi-tac 1. halb toth.

Summi Sandrac 1. Loth.

Mastir 1. Loth.

Weis Hark 1. halb Loth. Dieses zerstoffe und thue sie in ein Glaß, gieffe darüber ein halb Maaß Spiritus Vini, laß es auf dem Ofen im Sande digeriren, und verfahre damit, wie vielmal gemeldet worden.

Ein anderer tlaver und schoner Lac. Surnis.

Nimm Gummi Sandrac 4. Loth.

Reinen Agtstein 4. Loth.

Summi Mastir 4. Loth. Summi - Lac 4. Loth.

Wenn diese Species flar gestossen, so thut man sie in ein Glaß, und giesset i. Pfund Spiritus Wini darüber, übrigens darf man nur, wie schon gedacht, damit verfahren.

Ein schöner klaver Copal gurnis:

Mimm Gummi Copal 4. Loth.

Sandrac 2. Loth.

Weissen Agtstein 2. Loth.

Weissen Wenrauch 1. Loth. Spiritus Bini 1. Doffel.

Damit kan man auf obige Weise verfahren.

Ein schöner klaver gurnis auf Wassers

Mimm Maftir 1. Lorb.

2 Gum-

Gummi Sandrac 6. Loth. Benedischen Terpentin 2. Loth. Spiritum Bini 1. Nossel.

Damit verfahre, wie schon erwehnet worden.

Ein fürtreflicher klarer Sürnis, welcher wie Glaß glanget:

Minim des reinsten Gummi - Lacqs 4. Loth. Gummi Sandrac 2. Loth.

Der reinesten Mastir-Korner 2. Loth. Gummi Anima 1. und ein halbes toth. Weissen Wenrauch 1. Loth.

Unter biefen Studen muß man den Gummi San-Darac zuvor mit scharffer Lauge wohl kochen, hernach trodinen, und flar ftoffen; benn ftoff man Die übrigen Stude auch, thut fie in eine Phiole mit einem langen Salfe, darüber gieft man von dem beften rectificirten und tartarifirten Spiritu Wini 1. und ein halb Pfund, laffet es auf einer heissen Asche sieden, und rühret es oft um, damit fich die Materie nicht auf dem Boden zusammen hernach feiget man es durch ein und ansete. leinen Zuch in ein reines Glaß, und verwahret es wohl verbunden jum Gebrauch. Man muß fich aber huten, daß fein Staub darzu fomme. Diefer schone Surnis dienet allerhand Gemahlde auf Papier oder Pergament, die mit Gummi-Rarben gemahlet find, ju überftreichen, welches 8. 10. und mehr mal geschehen fan , bis die Gachen einen schönen Glang befommen. einen schönen Glang bekommen. Ift es wohl trocken, alebenn fan man es mit Erippel und Baum.

Baum-Del und mit einem garten leder fauber po-

Ein Blaver gurnis:

Dimm des besten rectificirten Brandtweins

Gummi Copal. Gummi Sandrac jedes 6. Loth. Mastir 4. Loth. Benedischen Terpentin 2. Loth.

Stoffe die Gummata flar zu Pulver, und thue sie in eine Bonteille oder weit Glaß mit einem engen Halse, setze es in einen Topf mit Wasser, und lasse es darinnen 1. Stunde wohl verbunden sieden, jedoch ohne Flamme. Dernach last man es in dem Topffe von sich selbst kalt werden, giefset denn den Terpentin warm absonderlich darzu, und seiget es durch ein leinen Tuch in ein rein Glaß, so ist dieser Fürnis fertig zum Gebrauch.

Moch ein anderer Sürnis:

Mittim Maftir 6. Loth.

Sandrac 8. Loth.

Copal 2. Loth.

Colophonium 1. Loth.

Benedischen Terpentin 2. Loth.

Des besten rectificirten Frang-Brandts weins 1. Moffel.

Berfahre mit diefen Sachen, wie bereits unterschiedliche mal gemeldet worden.

Moch ein anderer:

Mimm Gummi Sandrac 1. Loth.

Mastir 1. Loth.
Stosse es zart, thue es zusammen in ein Flaschlein oder Gläschen, giesse darüber 2. Loth SpickDel, und halte es über ein Licht, so siedet es, rühre es aber bisweilen sachte unter einander. Wilt
du es noch besser haben, so nimm noch datzu recht
klein gestossene Decht-Zähne Dieser Fürms ist
behutsam zu machen, man muß das Gläßchen an
einen starcken Bindfaden binden, und solches erst
ferne von dem Lichte halten, darnach wenn das
Glaß erwärmet, hält man es immer näher zu dem
Lichte, bis es wohl siedet. Das Glaß muß von
dem Del nicht, gang sondern nur halb voll senn,
damit es nicht so leichte überlausse.

Ein anderer klaver Lac-Fürms:

Nimm Gummi-Lac 12. Loth.

Sandrac 1. halb toth.

Beiffen Agtftein 1. halb Loth.

Terpentin 1. Quentl.

Stoffe die Species alle flein, thue sie in ein Glaß, gieffe darüber ein Quartier des besten rectisicirten Brandtweins, verwahre es wohl, und laß es et-liche Tage an einem warmen Dfen stehen. Schutzele es oft um, und wenn alles zergangen, so seige es durch, und hebe es auf zum Gebrauch.

Ein weiffer Lac guris, für die Buchbinder, die Frang-Bande bamit ju lacquiren:

Mimm pulverifire Gummi Sandrac 2. Loch. Des besten venedischen Terpentins 1. Loch. Des Des besten rectificirten Brandtweins

Thue folches in ein wohl verwahrtes Glaß, und koche folches in einem Topffe mit Wasser 3. Stunden lang, seige es darnach warm durch ein harin Tuch, und hebe es wohl verbunden auf.

Ein klarer Terpentin gürnis!

Mimm venedischen Terpentin 2, Loth.

Sandrac 2. Loth. Mastir 2. Loth.

Summi Anima 2. Loth.
Diese Stucke alle wohl und klar zerstossen, laß in einem Geschirr wohl zusammen schmelzen, geußdarauf 12. Loth Terpentin-Del, koche es wohl mit einander, rühre es wohl unter einander, denn drücke es durch ein rein Tuch, und hebe es auf. Es ist

off probiret. Choner Blaver Lacofürnis:

Mimm Gummi-Lac in Kornern 12. Loth.

Sandrac 4. Loth. Praparirten Weinstein 2. Loth. Klaren Agtstein 2. Loth. Terpentin-Del 1. Loth.

Die gangen Species stosse klar, und thue hernach, alles in ein Glaß mit einem engen Halfe, seige es wohl verbunden an einen warmen Ort, laß es zergehen, seige es denn durch, das klare hebe auf, den dicken und unklaren Jurnis aber, so unten bleibt, braucht man zum Grunde wegen seiner Dicke, mit dem klaren aber werden allerhand Farben übermahlet und angemacht.

**但in** 

Ein fürtreflicher weiffer Glang. gurnis: Mimm Gummi Sandrac 3. Loth.

Mastir z. und ein halb Loth. Epprianischen Terpentin 6. Loth.

Dlei de Been 1. Gran.

Spiritus Vini rectificat. 20. totb.

Won diefen Studen muß man den Gandrac und Maftir auf einem Mahler-Stein trocken fehr flar retben, hernach vermischet man es mit dem Zerpentin, und thut es in eine Phiole. Codenn geuft man den Spiritum Wini mit bem Dleo de Been barüber, und wenn es verbunden, laft man es 24. Stunden ftehen, doch muß man es etliche mal umrutteln, damit fich alles beffer folvire. Golte fich aber nur der Terventin unten auf den Boden feken, fo muß man es wohl durch einander schutteln, bis fich die Materie auf den Boden fetet. Bernach wenn es gestanden, nint man die Solution vor, und ruttelt es zu erst wohl unter einander, denn fest man es in eine Sand Capelle, fo tief, als der Spiritus im Glase ift. Alsbenn giebt man allgemach Feuer, bis es anfanget zu fieden. Und wenn es siedet, so muß man es eine Stunde lang in foldem fieden erhalten, hernach nimmt man die Capelle famt dem Glafe vom Reuer, und fetet es an einen fuhlen und fichern Ort, bamit es bon fich felbst allgentach abkuble , und laffet es bis auf den dritten Zag stehen. hierauf gieffet man gang fachte ben Furnis in ein rein Glaß, fo, daß die dide Materie ganglich zurude bleibe. Das abgegoffene flare verwahret man wohl zum funf. tigen Gebrauch.

#### Rother gurnis:

Mimm des besten auserlesensten Drachen-Bluts

Gummi-lac 4. loth.

Des besten rectificirten Frank-Brande

weins andert halb Mossel.

Setze es vermischt an einen warmen Drt, laß die Farbe wohl ausziehen, seige es durch, und hebe es denn auf.

Gelber garnis.

Dimm gestossene Curcume 8. Loth, thue folches in ein Glaß, giesse darüber starcken Brandtwein, daß er ein paar Finger-hoch darüber stehe. Wenn die Farbe nun wohl ausgezogen, so seige es durch ein Zuch und thue darzu: der besten Aloes succotrina 1. Quentl. von dem vorigen rothen Fürnis 6. Loth, so ist er fertig.

# Rother Surnis, die Sarben damit an-

Mimm Gummi - Lac 6. Loth.

Sandrac 4. Loth.

Colophonium 2. Loth.

Benedischen Terpentin 1. halb Loth. Rectificirten Brandtwein 1. Mössel.

Die Gummata stofft man zu Pulver, und thut fie mit dem Spiritu Bini in ein weit Glaß mit einem engen Halfe, setzet es in einen Topf mit Wasser, und last es darinnen eine Stunde kochen, doch ohne Flamme, und wohl verbunden. Hernach last man es in dem Topffe von sich selbst kalt werden, giesset den Terpentin warm absonderlich darzu, und seiget es durch ein Tuch. Solte aber

s die

diefer Furnis allzu geschwinde trocknen, so barf man nur mehr Terpentin darzu gieffen.

Ein schöner Lacefürnis, schwarz und braun damit zu lacquiren:

Minim Gummi-Lac in Rornern 6. Loth. Maftir 2. Loth.

Gunmi Sagenbein anderthalb loth. Wenn diese Species alle klar gestossen, so giesser man darzu anderthalb Nossel Spiritus Vini rectissicatissimi, last es in einem Glase auf dem Ofen im Sande 24. Stunden digeriren, hernach seiget man es 2. bis 3. mal durch, und hebet ihn auf zum Gebrauch. Dieser Lac ist eben so beständig als der weisse, und doch nicht so kossbar. Man kan thn aber nicht zu bundten Farben gebrauchen, denn sie werden damit verderbt, und bekommen eine andere Farbe.

Ein schöner Lac/Sürnis / zu schwarzer / rother und gelber Karbe:

Nimm Gummi Benzoe 1. Loth. Gummi Sandrac 2. Loth. Gummi-Lac 6. Loth.

Spiritum Vini rectificat. 1. Maas. Die Gummata, wenn sie klar gestossen, werden nebst dem Spiritu Vini in ein Glaß gethan, und mit einer Blase fest verbunden. Man muß sie aber alle Stunden herum rütteln, und also 24. Stunden sortsahren. Ist solches geschehen, so nimt man noch darzu Gummi Copal 2. Loth, und weissen Agtstein 1. Loth. Ehe man diese benden Stude zu dem vorigen thut, schmelzet man sie

in einem Schmelt - Liegel wohl unter einander. Wenn es wohl zergangen, gieffet man es auf einen reinen und glatten Stein, und laffet es erkalten, Bernach ftoffet man es in einem Morfel flar, Schuttet es auf ein Papier, und befeuchtet es mit 8. ober 10. Eropffen rectificirtem Spick-Del, mifchet es ein wenig durch einander, und feket es ein paar Stunden an die warme Sonne, damit die Spiritus vom Spick - Del wiederum verrauchen. Sodenn thut man diese lettern Species zu ben erften , laffet es 24. Stunden fteben, und ruttelt es alle Stunden durch einander. hernach gieffet man diefe Materie in ein ftarctes Glaf, boch baf es nur halb voll werde, damit die Spiritus Maum haben, bindet es mit doppelter Blafe fefte gu, und ftectet 3. oder 4. Madeln oben in die Blafe, damit, wenn die Blase fich in die Sohe giebt, durch Ausziehung einiger Dabeln Luft gegeben werden, und die Spiritus heraus geben tonnen. muffen diese Lochergen nicht lange offen fteben. Gobenn nimmt man einen Topf, leget einen Stroh-Rrank barein, feket das Glafimit der Materie darauf, gieffet fo viel Waffer in den Topf, als die Materie im Glafe hoch ift, und feget es auf ein gener von Tannen-Roblen. Man muß aber nicht gu ftarce hite geben, sonft fangt es an zu ftard zu fochen, und das Glaß fpringt entzwen. Wenn es eine viertel Stunde wohl unter einander gefocht, fo wird es vom Reuer abgehoben , und in die Sonne gefest, daß es allmählig erfalte. Darauf, wenn es falt worden, nimt man das Glaf aus dem Topffe, feget es 2, 4, oder mehr Tage an einen fichern Drt,

wo es Sonne haben fan. Hat sich nun das Dicke vom Jurnis zu Boden gesetzet, so filtrit man es durch ein Filtrum von grauem Maculatur-Papier in ein rein Glaß, und hebt es zum Gebrauch auf. Damit fan man Sachen von Linden- oder Weis-Buchen-Holf lacquiren.

### Ein anderer schöner Lac-Zürnis:

Nimm Gummi Sandrac 5. Loth.

Zubereiteten venedischen Terpentin 4. Mastir 6. Loth. (Loth.

Spiritus Bini rectificat. g. Loth.

Damit verfahret man, wie schon oft gedacht worden, und überfreichet damit alle hoch - rothe Farben, wie auch weis, gelbe, grun und blau, wie auch, was verfilbert oder verguldet ift.

### Lin schoner Glang-güvnis:

Minm Gummi Sandrac, 8. Loth.

Gummi Copal 8. Loth.

Gummi Mastir 6. Loth.

Reinen Agtstein 12. Loth.

Gummi-Lac 12. Loth.

Spiegel-Hark 2. Loth.

Spiritus Bini rectific. 2. Maas. Diese Stucke, wenn sie klar gestossen, werden mit dem Spiritu Bini in ein Kolben-Glaß gethan, auf dem warmen Ofen digeriret, abgeseigt und zum Gebrauch aufgehoben.

Lin anderer guter gürnis: Mimm Gummi-Lac 8. Loth.

Gummi Sandrac 4. Loth. Mastir 4. Loth.

Gum-

Gummi Copal 2. loth.

Spiritus Bini rectificat. 1. Maaß. Damit verfahren wie mit dem vorigen, so kan man ihn zu allerhand Farben gebrauchen.

Lin anderer herrlicher gurnis: Mimm Gummi-kac 2. koch.

Gummi Sandrac 4. Loth.

Mastir 1. halb toth.

Gummi Copal 1. und ein halb loth.

Reinen Agtstein 1. Loth.

Spiritus Vini rectificatis. 1. Maaß.

Der Gummi Copal und Agtstein werden in einem Schmelk-Tiegel geschmolken, die übrigen trockenen Stücke aber werden gestossen, und in einer Phiole digerirt, hernach durchgeseigt, und zum Gebrauch aufgehoben. Damit kan man auf blaue, grüne, weisse, und Drange-gelben Farben lae-guiren.

Ein schwarzer gürnis:

Mimm gelben Ageftein 3. Quentl.

Silber-Olet 3. Quentl.

Gummi-tac 1. und ein halb Quentl.

Mastir 1. Quentl.

Juden-Pech 1, und ein halb Quentl.

Schiff Pech 1. halb Quentl.

Terpentin 1. Loth.

lein Del 1. halb Pfund.

Die trocknen Stücke muß man stossen, hernach thut man sie in ein Glaß zu dem Del, und kocht sie in einem Topsse mit Wasser an einem frenem Orte, alsdem seiget man es durch, so ist der schwarke Fürnis fertig.

华in

## Ein anderer guter Jürnis:

Mimm Juden-Pech 2. Loth.

Maftir 1. Loth.

Sandrac 1. halb Loth.

Rectificirtes Spid-Del 1. halb Maaf, oder auch Terpentin.

Diese Stude flar gestossen, in ein Glaß gethan, und auf dem warmen Dfen im Sande 24. Stunden digeriren lassen, und denn filtrirt, geben einen schönen Furnis, welchen man aber nur zu schwarzen Farben gebrauchen kan. Die schwarze Farbe wird damit vermischet, und das Holy 3. oder 4. mal damit angestrichen.

#### Ein anderer schwarzer gurnis:

Mimm Gummi-kac g. koth. Drachen-Blut g. koth. Asphalt. 3. Quentl. Hark 3. Quentl.

Stoffe es zu Pulver und vermische es, thue es in ein Glaß, giesse darüber 4. Finger hoch des besten Brandtweins. Laß es an einem warmen Orte etliche Tage siehen, seige es durch ein leinen Tuch, und hebe es wohl verbunden zum Gebrauch auf.

#### Ein Chinesischer garnis:

Mimm Gummi - Lac 8. Loth.

Gummi Sandrac 8. Loth.

Colophonium 4. toth.

Spiritus Vini 1. Maaf.

Dieses alles thue, nachdem die Gummata gestoffen, in ein Glaß, verbinde es fest, und laß es 34. Stunden an der Warme steben. Hernach foche

koche es in einem-Ressel oder Topffe mit warmen Wasser eine Stunde, giesse es durch ein leinen Tuch, und laß es in einem reinen Glase erkalten.

## Ein anderer Chinesicher gurnis:

Mimm Gummi Anima 2. Loth.

Mastir 4. Loth.

Sandrac 4. Loth.

Spiritus Bini r. Moffel.

Damit verfähret man, wie gemelbet worden. Man kan diesen Furnis zu allen Farben gebrauchen. Will man ihn über illuminirte Bilder ziehen, so muß man sie erstlich mit dem Temperatur-Wasser, welches oben gelehret worden, oder mit einem Lein-Wasser von Pergament-Spanen sauber anstreichen.

## - Ein anderer Chinesischer Surnis:

Mimm Gummi . Lac 16. Loth.

Maftir 3. Loth.

Sandrac 16. Loth.

Spiritus Vini 2. Maaß.

Damit tan man verfahren, wie mit andern tac-

# Ein fürtreflicher Chinesischer Sürnis:

Mimm Gummi-lac 12, toth.

Mastir 3. Loth.

Agtstein 2. Loth.

Sandrac 4. Loth.

Spiritum Vini 1. und 1. halb Pfund. Die Verfertigung ift bereits ofters gelehret

worden.

## Ein schöner Chinefischer Lacifürnis;

Mimm Gummi - Lac 8. Loth.

Sandrac 8. Loth. Mastir 4. Loth.

Agtstein 2. Loth.

Spiritus Bini t. und ein halb Pfund. Die Zubereitung geschiehet gewöhnlicher massen.

## Ein schöner Chinefischer Surnis:

Mimm Gummi - Lac 2. Loth.

Mastir 4. toth.

Sandrac 4. Loth.

Spiritus Bini 1. Moffel.

Diesen Furnis kan man zu allerhand Farben gebrauchen.

## Einvortreflicher Chinesischer Lac Surnis:

Mimm Gummi - Lac 24. Loth.

Gummi Ganbrac 6. Loth.

Mastir 5. Loth.

Agtstein 5. Loth.

Gummi Copal 4. Loth.

Spiritus Bini 3. Doffel.

Mit diesem verfähret man, wie gedacht worden. Und wenn der Grund fauber poliret worden, so wird der tac-Fürnis etliche mal aufgetragen.

## Ein ichoner ichwarger Chinefischer Zürnis.

Mimm Gummi Asphalt 6. Loth.

Gummi Armenia 2. und ein viertel toth.

Weiffen Agtftein 4. Loth.

Scopione I. Loth.

Spick. Del 2. Loth.

Stoffe diese Stude flarputhue sie in ein Glaß, verbinde sie wohl, laß sie tochen, seige es durch, und hebe es aufgum Gebranchen beide und

Ein herrlicher Chinesischer Lac Fürnis:

Mimm bestreineften Gummi-Lacqs 8. Loth.

. ord to all Sandracis, toth one when our chou

ond : mied . Mastir 4: Cothernomen levig zumpelle

Summit Copal 8. Loth.

Den Gummi Sandrac muß man vorhero wohl mit Lauge reinigen hernach trocknen, und ihuses wohl, wie die übrigen Stücke sauber und klarstoffen Darauf thut man alles in eine weite Phiozie, giester ir Maaß vom Spiritu Bini rectificato darauf, rüttelt es wohl um; und läst es 24 Stunden in gelinder Barme stehen. Dernach kist man es in einem Balned Maristetwan eine Stunde allgemanh steden. Nachgehends seiget man es warm durch ein seinen Tuch in ein Glaß, läst es varinnen abkühlen, und hebt es zum Gebrauch auf Dieser Fürnis sieher wie das schönste Glaß, und giebt dem venedischen Glase nichts an Glause nach.

Indianischer Laci gurnis:

Mimm Gummi-Lac 3. Loth.

Gummi Sandrac 6. Loth.
Weissen Wenrauch 2. Loth.
Gefornten reinen Mastir 3, Loth.
Colophonium 4, Loth.
Gummi Copal 2, Loth.

Wenn

Wenn Diefe Stude alle flar zerftoffen, fo thut man 3. Loth Bart Del, in einen glafurten Tiegel, und laft es über Rohl-Feuer erwarmen. Sernach thut man den geftoffenen Gummi-Lac brein, ruhret es wohl unter einander, alsdenn den Maftir, und wiederum umgeruhret, nach diefem den Sandrac, und wohl umgerühret. Endlich die übrigen Stude nach und nach, und jedes mal wolft umgerühret. Darauf giebt man etwas ftarcfer Feuer, damit die Species zergeben, und es fo beis werde, daß es Blafen befomt. Denn thut man 2. Loth guten Brandtwein bargu, und ruhret es wohl unter einander, feget es wieder jum Feuer; daß es mohl warm werde, gieffet ein Pfund tartarifirten und 6. bis 7. mal rectificirten Spiritum Bini bargu, und ruhret es wohl um , doch aber nicht zu lange, fonft verflieget der Spiritus Bini Diefen Furnis muß man an einem fregen Orte machen, und genau achtung barauf geben, daß er nicht anbrenne, weil man es nicht loschen fan. Machgehends filtrirt man ihn in ein Glaß mit einem engen Salfe, und verwahret ihn mohl verbunden jum Gebrauch. Die Farben, fo man mit diefem Fürnis überziehen will , fan man entweder mit Gummi Arabic - Baffer, oder mit obgedachtem Temperatur-Maffer anmachen:

Ein anderer Indianischer Lace Surnis: auf welchen man fauber vergulden fan.

Mimm reinen Gummi-Lac 4. Loth. Gummi Sandrac 4. Loth. Gefornten Maftir 4. Loth.

Weissen Wenrauch 4. Loth. Ageffein, 4. Loth. Reinen Umbra 4. Loth. Gold-Glette, 12. Loth. Juden Pech oder Asphalt 4. loth. Reinen venedischen Terpentin 2. Pfund. Gefotten lein-Del 2. Pfund.

Diefe Stude, wenn fie flar geftoffen, fest man in einem reinen Geschirr zusammen gemischt über Rohl-Feuer, daß fie fich folviren. Will man erfahren, ob es gut, fo laffe man einen Tropffen auf ein Meffer fallen, und sehe, ob man das Meffer mit dem Finger aufziehen tonne, geschiehet es, fo ist er gut; wo nicht, so muß es langer gekocht werden. Die Sachen, worüber es foll geftrichen werden muffen vorhero mit leim-Wasser oder Temperatur-Waffer getrandet, hernach mit Kreide angestrichen sein. Bernach streicht man eine Schwärze darüber. Endlich trägt man diesen Sac auf, welchen man nachgehends vergueben fan.

# Ein schöner Indianischer zürnis:

Mimm reinen Maftir 3, Loth. Gummi Sandrac 6. Loth. Colophonium 4. Loth. 30 5.00010 Wegrauch 2. Loth. Gummi : Lac 3. Loth.

Cummi Anima 2. Loth. Gummi Copal 2. Loth.

Spiritum Bini 2. Pfund.

Die Summata muffen flar gestoffen werben, und in einem weitem Glase mit dem Spiritu Bini digeri-

To Miller M

geriren. Sobenn wird es durchgeseigt und auf-

Ein Indlanischer gurnis:

Dim Gummi tac des besten in Körnern i. Pfund.
Des besten rectificirten Brandtweins so viel als zu dem Gummi tac genung ist, laß es an einem warmen Orte erliche Tage stehen und zergeshen, seige es denn durch ein leinen Tuch in ein and der Glaß, darin laß es wohl vermacht stehen, bis

der Glaß, darin laß es wohl vermacht stehen, bis sich oben eine klare und durchscheinende Feuchtigseit zeige, diese giesse ab in ein ander Glaß, und hebe sie wohl verwahret auf.

Minm des besten rectificirten Brandtweins i. Rossel.

Summi kac in Körnern 6. koth.
Summi Copal 1. koth.
Summi Sandrac 1. koth.

Mastir 1. halb Loth.

Laß es zusammen an einem warmen Orte etliche Zage stehen, bis es wohl zergaugen, seige es denn in ein ander Glaß durch ein leinen Zuch, und laß es wieder etliche Zage stehen, bis es sich seze, so giesse das lautere denn davon in ein Glaß, und verwahre es wohl

Ein guter Lac gurnis; damit man Blech überstreichen fan: Nimm Mastir 2. toth.

Sandrac 4. Loth.

Spiritus Bini rectificat. 1. Moffel. Diesen Furnis darf man, wie oben besthrieben worden, zubereiten, so ift er fertig. Lin vortreflicher Lifen Lac Surnis: Dimm gestoffenen Matftein I. viertel Pfund.

Terpentin Del 1, viertel Pfund? 11 2000

Mahler-Fürnis I. viertel Pfundim that Die Verfertigung geschiehet also: Dimm einen eifernen Loffel, oder in Ermangelung deffen einen glafurten irrdenen Tiegel, fete ihn auf ein gelindes Kohl-Reuer, wenn es warm, fo bestreiche ihn inwendig überall starcf mit Colophonien, hernach streuet man den Agtstein darein, aber nicht auf einen Sauffen, und sett ihn zugedeckt über das Rohl-Feuer, rühret es etliche mal berum, und laffet ihn schmelgen, bie der Agtstein schwarzlich braun, Alsdenn nimmt man ihn vom Feuer, und thut den Mabler-Kurnis, welcher alt und vom besten fenn muß, darzu, rühret es unter einander. Ingleichen genft man bas Terpentin-Del hinein, rühret es wohl um und laft es erkalten. Alsdenn feiget man diefe Materie durch ein leinen Zuch in ein rein Glaß, und wenn es zu dicke fenn folte, so darf man nur mehr Terpentin Del darunter gieffen, und wohl durcheinander rutteln. Alls denn so ift der Eisen-Lac fertig.

#### Ein schöner Gold gürnis auf alle

Mimm Gummi - Inc. 4. 20th. Gummi Gandrac 6, Loth. Weissen Wenrauch 3. Loth. Mastir 1. halb Loth. Matstein 4. Loth. Zerpentin 6. Loth.

Benedischen Terpentin 6. toth.

Die trocknen Species werden flar gestossen, hernach mit den übrigen vermischt und in ein Glaß gethan, denn läst man es 24. Stunden digeriren, und verfähret ferner damit, wie sonst gemeldet worden.

#### Ein anderer Gold/Zürnis:

Dimm Gummi-Lacin Kornern 8. Loth. Gummi Sandrac 4. Loth.

Stoffe diese benden Stude recht klein, giesse dars auf 4.Pfund des besten recrisicizen Frang-Brandt weins, laß es an der Sonnen oder einem andern warmen Orte eine gute Zeit stehen, benn giesse es ab. Bon biesem abgegossenen Brandtwein uim 1. Pfund, darzu thue:

Summi Guttt 2. Quentl.

Des beften Drachen-Bluts 26. Gran.

Gelben Ageffein I. Quentl.

Der Bluhmen von wildem Safran 10. Gran.

Laß es an einem warmen Orte oder in Balneo! Maria etliche Tage stehen; seige es durch und hebe es aufe

Ein Gold-Zürnis, Silber und Meffing das mit schön zu vergülden 3 2000

Mimm Gummi-Lac 1. Loth.

Sandrac 1. und ein halb toth. Gummi Copal 1. halb toth.

Stoffe alles zu Pulver, thue es in ein wohl verschossenes Glaß, gieffe barüber von dem besten recti.

rectificirten Frank - Brandtwein, so viel als genung ist, und laß es darinnen zergehen. Mimm darnach Curcume ein Quentlein, thue es in ein besonders Släßlein, giesse auch vom besten rectisseirten Brandtwein darüber, laß es stehen, so ziebet er eine schöne gelbe Farbe aus. Desgleichen nimm Orlean 1. halb Quentlein.

Aloes Succotrina 1. halb Quentlein. Gummi Gutti 1. halb Quentl.

Drachen Blut 20. Gran.

Alle diese Dinge muß man jedes wie die Eurcume in ein besonders Glaß thun, und mit dem besten rectisscirten Frank Brandtwein die gelbe Farbe ausziehen. Ist dieses geschehen, so nimmt man den vorigen Lac-Fürnis, und seiget ihn durch ein Ruch in ein ander Glaß, thut darnach von jeder obgemeldeten gelben Farbe etliche Tropssen dazu, und probiret es so lang auf einem wohl polirten Meßing, die man es recht Gold-gelbe hat.

#### Lin anderer Gold gurnis.

Mimm Schon weis Hart 4. Loth.

Summistac in Rornern 1. Loth.

Sandrac 1. halb toth.

Curcuma 1. halb Quentl.

Des besten Drachen. Bluts i. halb Otl. Damit darf man nur verfahren, wie mit dem ersten Gold-Furnis.

Ein wohlviechender Gürnis.

Mimm auserlefenen Gummi Lac 8. Loth.

Guten Bengoe 2. Loth.

Storar Calamità 2. Loth.

P 4

Mei-

1200156

Meinen Ganbrac, oder an beffen fatt ... Mastir 4. Lotha

10 m o Gpiritus Bini rectificat. 1. Maaß. Wenn bie Species alle flor geftoffen, fo thut man fie in ein groß Glaß, mit einem weiten Boden, und geuft ben Spiritum Vini barüber. Abernach wenn das Glaß wohl verbunden, und il Stunde lang umgerüttelt worben, so last man es auf eis nem warmen Dfen im Sand g. bis 10. Stunden digeriren, und rubret es alle viertel Stunden um. Alsdenn fest man das Glaß 2. Lage lang in ein fiedendes Balneum Maria, fo wird fich der mehrefte Theil folviren. Abat fich nun die Materie Bu Boben gefest, fo far man den fubtifen und rothlichen Furnis durch eine reine Leinewand in ein reines Glaß durchseigen, auf das Diche zuruckgebliebene aber wieder von neuem Spiritum Dini gieffen, und damit, wie vor, verfahren, so wird sich noch mehr auflosen, und man befommt also noch mehr Furnis

Mantan auch den Lac gurniffen folgens der geftalt einen guten Geruch geben.

Man nimmt Muscus 2. Gran. Ambra 2. Gran ober Bifam 2. Gran.

Diefe Stucke folviret man in Brandtwein, thut darunter venedischen Terpentin, und wenn der Fürnis, den inan wohlriechend machen will, vom Feuer gefest worden, fo fchuttet man die zerlaffenen Species in denfelben. Ein

#### Ein anderer wohlriechender Lac Sürnis:

Mimm Benzoes 1. Quentlein.

Storar Calamità 1. Quentl

919199

Bibeth 4. Loth.

Bisam 4. Gran.

Ambra 3. Oran.

Darüber gieffet man einen starcken Frank-Brandtwein, der erliche mal rectissieret worden, lässet es wohl verbunden in einem warmen Orte-stehen. Wenn nun der Brandtwein obgedachte Species wohl ausgezogen, und sehr starck riechet, so seiget man es durch ein leinen Zuch, und thut von einem andern flaren tac-Fürnis so viel darzu, als man mennet, daß genung sen, so hat man einen guten wohlriechenden tac-Kürnis.

# Ein Schoner gurnis/

Alle Farben damit anzumachen, und zu über-

Mimm weissen Agtstein 4. Loth. Gummi Copal 6. Loth.

Sandrac 6. Loth.

Diese Stucke werden klein gestossen, und vom allerbesten und stärcksten rectificirten Frank-Brandt, wein wird so viel darüber gegossen, daß er 2. oder 3. Finger über obgedachte Sachen gehe. Solches seizet man in einem wohl vermachten Glase auf einen warmen Ort, lässet es etliche Lage in der Wärme stehen, hernach seiget man es durch ein Luch in ein ander Glaß mit einem engen Halse, und hebet es wohl verbunden zum Gebrauch auf.

Uin

#### Ein brauner Lac. Jurmis:

Mimm Gummi - tac in Kornern 6. Loth.

Summi Sandrac 4. Loth.

Gummi Mastip 2. Loth.

Benzoes 2. Loth.

Diese Stücke muß man in einem Morfel flar zerffossen, und in ein Flaschen-Glaß thun. Gobenn
geust man 1. Maaß rectificirten Spiritum Vini
darüber, verbindet es wohl mit einem Stopffel von
Wachs, mit Rind-Blase und Papier, und ruttelt
es wohl durch einander. Hernach läst man es bis
zwen mal 24. Stunden auf einem ziemlich warmen Ofen im Sande stehen, und seiget es laulicht
durch ein leinen Tuch in ein rein Glaß, so ist es
zum Gebrauch fertig.

Ein Zürnis auf Wasser, Alben, Zolz:

Mimm Mastir 6. toth.

Gummi-Lac 6. Loth.

Drachen-Blut i. halb loth.

Sandrac oder Wachholder-Gummi, fo fcon weis ift i. Loth.

A. 1916年第十二十二

Des besten und ftaraften Brandtweins

Stoffe alles jart und klar, thue es in ein Glaß, gieffe den Brandwein darüber, sezes an einen warmen Ort, und laß es daselbst eine gute Zeit stehen, bis alles zergangen. Hernach seige es durch ein leinen Tuch, alsdenn streiche den Fürnis auf das polirte Holk 5. oder 6. mal, und wenn es trocken, so poliret man es so lange mit Trippel, tein-Del und einem Hirsch-teder, bis es schon glanger.

Und

Und biermit find den Berrn Liebhabern Diefer Arbeit allerhand Arten von approbirten lac - Fürnissen entdecket worden, welche theils von vornehmen Personen, die entweder viel Weld, oder anbere rare Stude dafür gegeben, communicirt worben, theile aber felbst verfertiget, und acht befunden worden find. Wer mehrere Nachricht von allerlen Lac - Furniffen wiffen will, der barf nur nachschlagen des herrn Kunckels Unmerdungen über Unton Meri Glafmacher-Runft, allwo bergleichen genungsam zu finden. Gleicher Be-Stalt fan man nachlefen ben Auctorem von der Migniatur - Runft, wie auch einen unbefandten Mutorem, welcher einen besondern Tractat Anno 1703. von biefer Materie ju Durnberg bruden Laffen. Diefen fan man benfugen des 21thanafii Riecheri Chinam illuftratam pag. 220. etc. Des herrn von Bochbergs Georgica curiofa im Anhang ober Runft-Buchlein in Folio Num. 17. 22. 23. 24. etc. Christoph Vielheuern in seis ner Befchreibung fremder Materialien pag. 113.

### Das 50. Capitel.

Von

## allerhand Arten zu lacquiren.

Deil oben erwehnet worden, daß das kacquiren nicht einerlen; so ist nun nothig, daß wir an unterschiedene Arten zu lacquiren gedeucken. Denmach machen wir den Unfang von dem lacquis ren über ein matter Gold oder Silber. Dieses

hat ben weitem nicht so viel Mühe, als das lacquiren über ein Glang-Gold oder Silber. Man nimmt darzu lauter durchsichtige Farben, als florentiner kac, destillirten Grünspan, Gummigutti, und dergleichen. Diese reibet man mit einem hellen und klaren Fürnis an, und überstreicht dannit das Gold oder Silber allenthalben fein gleich, so daß die Farben an einem Ort nicht dicker fallen, als am andern, und auf solche Urt scheinet das Gold oder Silber überaus schon durch die Karben.

Was ferner das lacquiren auf Glank-Gold oder Silber anlanget, so wird folgender massen damit versahren. Erstlich wird das Glank-Gold oder Silber 2. oder 3. mal mit Hausen-Blasen, oder mit obgedachtem Temperatur-Wasser geleimtränket, jedoch behutsam, daß das Gold oder Silber mit dem Pinsel nicht abgewischet werde. Hernach, wenn es trocken, werden die durchsichtigen und zum lacquiren dienlichen Farben mit einem guten klaren Spick-Del-Fürnis angerieben, und sein dunne und gleich mit einem Pinsel aufgetragen, so scheinet das Gold oder Silber schon durch, daß dergleichen Arbeit also sehr nette aussiehet.

Andere lacquiren auf folgende Manier: Sie tragen 2. oder 3. mal eine Leimtrancke von Hansen-Blasen auf das Silber oder Gold, lassen solche allezeit wieder trocknen, mahlen darnach mit dinnen und durchscheinenden Saft-Farben, so mit Potasche und Alaun temperiret, darüber, lassen sothane Lacquirung trocknen, und überstreichen sie hernach mit einem schönen bellen Kurnis. Als

jum Erempel: Nimm kackmus, weiche es in ein wenig Brun-Wasser ein, laß es stehen, und wenn es wohl erweichet, so thue darzu ein wenig Potaschen-kange ohne Alaun-Wasser, lacquire damit über das mit Hausen-Blase oder Temperatur-Wasser geleinsträndte Göld oder Silber, laß es trocknen, und überstreiche es hernach mit einem schönen weissen Fürnis. Wilt du es aber Purpurroth haben, so lacquire, ehe du es überfürnissest, darüber mit Concinnelle oder Färbe-Wurmlein, davon oben ben der rothen Farbe Meldung gesschehen, so hast du eine schöne Purpur-rothe Farbe.

Will man eine Blut-rothe Lacquirung haben, so brauchet man Concionelle allein, und berfahret

damit, wie bereits gedacht worden.

Bu einer rothen Lacquirung gebrauchen einige auch das beste Drachen-Blut, welches aber schon roth senn muß, und versahren damit, wie vor gelehret worden, es muß aber mit einem hellen Fürnis wohl gerieben und aufgetragen werden. Sonst giebt ein schöner florentiner Lac und Carmin auch eine recht schöne rothe Lacquirung, wenn sie mit einem guten hellen Fürnis angemacht und über das Silber dunne und gleich aufgetragen werden.

Will man grun lacquiren, so muß man, wenn die übersilberte Arbeit z. oder 3. mal mit hausens Blase oder Temperatur Basser geleimtrancker, solche erstlich mit Safran-gelbe überziehen, und wenn es trocken, mit ein wenig Sastegrun wieder übersahren, so giebt es eine schöne grune Farbe. Oder man lacquiret mit Sastegrun über Lackmus, so giebt es auch eine schöne grune Farbe.

lirter Grunspan oder Flores viridis aeris geben auch eine schone hell-grune kasquirung, wenn sie mit einem hellen Fürnis auf das Silber dunne und gleich aufgetragen werden. Will man aber eine Grase- grune kacquirung haben, so träget man so-thane grune Farbe über Gold, so ist sie schon dun-

del. ober Grafe-grune.

Eine schöne gelbe kacquirung bekommt man folgender gestalt. Man nimmt Eurcume auch Zerra merita genant, (welches eine Wurgel, soin den Apothecken und ben den Farbern wohl bekant ist) und zerstöffet solche, last sie eine Nacht in ein wenig Wasser weichen, thut ein wenig Potaschen-kauge darzu, und lacquiret damit über Silber, so bekommt man eine schöne gelbe Farbe. Dergleichen thut auch das Summi gutti, es muß aber mit einem hellen Fürnis angemacht und aufgetragen werden.

Man kan auch mit andern saftigen Wasser-Farben, eben auf die Art, wie oben gelehret worden, über das Silber lacquiren, man muß aber darben wohl zuschen, welche Farben die Lauge von der Potasche oder das Alaun-Wasser vertragen

Konnen , oder welche nicht.

Won allerlen Gold- und Gilber-Grunden kan man auch nachlesen die Anweisung zu der Migniatur-Kunft, pag. 338. etc. ingleichen den Tractat

vom Lacquiren in 3.

Will man Corallen-Arbeit machen, so wird der Grund folgender massen verfertiget: Man nimmt Virn-oder Ahorn-oder sonst ein ander gut hart Holk, und last sich daraus allerhand Arbeit

mae.

machen. Diese Arbeit poliret man mit Schaft. hen recht glat, wie oben gelehret worden, damit fie schon glangend werde. Alsdenn streichet man solche mit lauterm Lac-Rurnis an, und last fie trocknen. Bernach nimmt man wohl geriebnen Binnober 2. Meffer-Spiken voll, und fo viel Lac-Surnis, mischet bendes weder zu dunne noch zu dicke unter einander, damit das Holk unter dem Unffreichen damit tonne bedecket werden , fo ift es recht. Man kan auch unter den Zinnober den britten Theil florentiner fac thun, fo wird es noch beffer. Mit diefer Farbe bestreichet man das vorgeschriebener maffen wohl polirte Sols, laft es 2. Stunden lang trodinen, und folches thut man 6. bis 7. mal. Das lette mal last man es einen Zag und Dacht trodnen. Und wenn es fleine Riffe bekommen , oder ungleich worden , fo reibet man es mit Schaftheu ab, doch nicht allzu ffarch, Damit Die Farbe nicht abgehe. Denn wifchet man es mit einem reinen Tuche ab, und bestreichet es wieder zwen mal, aber nur mit dem bloffen gur-Es bekommet auch gerne weiffe Rlecten, man darf aber nichts darnach fragen, fondern man muß es nur noch einmal mit Furnis überftreichen, und denn 2. Tage trodfnen laffen. Endlich nimt man ein Stucke Leder, befeuchtet es mit Baum-Del, und feinem durchgefiebten Trippel oder Binn-Usche, und reibet es damit gemach ab, aledenn wischet man es mit einem Tuche ab, und reibet es mit einem garten leder, bis es schon glanget, und folder Grund ift am besten auf Rundumen und gewolbte Arbeit.

#### Moch anders:

Man laft aus Mepffel-Birn. Baum ober andern dergleichen hartem holge breben, was man will, doch daß es ohne Hefte, trocken und nicht schrumplich oder rauch fen, poliret es mohl mit Schafthalm, je glatter je beffer , both aber mit feinem Bachfe. Hernath nimmt man ein viertel Pfund des beften Gummi-Lacqs in Rornern; foffet folches recht flein, thut es in ein Glaß mir einem engen Salfe, und geuft ein halb Maas bes beffen rectificirten Frang-Brandtweins, der Bulver angundet, barauf, daß er drenmal fo hoch über bas Gummi gehe, ruhrete es des Lages 3. oder 4. mal berum, und laft es im Sommer an der Sonnen, im Winter aber ben einem warmen Ofen ftehen, Doch daß es ja nicht heisser werde, als im Som. mer von der Sonnen. Und so last man es 4. Mochen umgerühret fleben, fo folviret fich ber Summi, und wird ichon flar. Je tander es fteher, je klarer wird es, das Glaß muß aber woht berbunden, und mit einem Stopffel Wachs-Dapier und Blafe mohl verwahret fenn, daß teine Luft bargu fomme, sonft verbirbet es. Bernach nimmt man 4. Loth Drachen-Blut, welches schon flar, und in fleine Bundlein gebunden, ftoffet folthes febr flein, thut es in ein besonders Glaf mit einem engen Salfe, bargu thut man von geftoffenem Gummi-tac eine halbe melfche Muß groß, und geuft von bem beften rectificirten Frang-Brandtwein auch bargu, und verwahret es gleich bem vorigen, damit nicht ber gurnis verbetbe. macht

macht im Aufstreichen in einem Tage trocken. Wenn es klar stehet, so giest inan das klare Gummi Lacdurch ein Tuch in ein ander Glaß, und lässet nichts trübes darzu kommen. Das Glaß verbindet man hernach feste, und das Hinterbliebene drütket man mit den Fingern durch ein Tuchleitt, und damit macht man die Farben an. Die Corallen-Arbeit nun völlig zu versertigen, nimmt man

Guten ftarcen rectificirten Frang-Brandt-

wein i halb Maaß,

Rlat geftoffenen Gummi-Lac 4. Loth.

Summi Sandrac r. Loth.

Des beften Maftir in Kornern 1. halb Loth. Beiffen gestoffenen Ageftein 1. halb Loth.

Diefe flar geftoffenen Species thut man in eine Phiole ober in ein Glaß mit einem langen engen Salfe, verftopffet foldes fehr wohl, damit nichts beraus dampffen tome, laffet es Zag und Racht an einem warmen Dfen ober warmen Stelle ftehen , todiet foldes hernad in einem heiffen Sand allgemablich z. oder 3. Stunden. Alsdenn nimmt man es vom Feuer ab, und felget es in ein Glaf mit einem engen Halfe, welches aber warm senn muß. Bulegt verwahret man es wohl mit Gord, einem Wachs Papier und einer Blafe. Farnis fan mit allen Farben vermenget werden, ausgenommen mit grun, weis und blau. man aber auch diese Farben mit dem Furnis anmachen, fo barf man nur den Gummi-lac auffen luffen, und blos die andern Species ju dem Furnis nehmen. Che aber ber gurnis aufgetragen wird, muß man das Solk mit Schafthen auf das

reineste poliren und abreiben. Sind auch Gruben barinnen, fo vermacht man folche mit Tragant und weiffer Starce. hernach nimmt man zwen mal mehr Furnis als Farbe, welche zuvor muß recht fein gerieben fenn , vermischt folche Rarbe mit bem Rurnis auf einem Polet, und traget fie mit einem Pinfel auf. Buvor aber giebt man bem Sols einen Unftrich nur mit vorigem bloffen Surnis 2. oder 3. mal. Wenn es nun trocken, fo beffreicht man es mit dem Furnis, fo mit der Farbe angemacht ift , 4. oder 6. mal. Ift es angeftrichen und trocken worden, so poliret man es mit Schafthalm, der im warmen Waffer geweicht, und mit einem Tuche wieder getrocknet worden. Man fan auch wohl den Trippel, der geschwemmet und recht fein ift, zum abreiben nehmen. Hernach bestreicht man es wieder 4. oder 6. mal mit einer hohern garbe, fo viel als vonnothen ift, und wenn es trocken, reibet man es mit einem Zuchlein, fo ein wenig mit Baum-Del angefeuchtet, nebst Trippel, damit es recht glat werde. Darnach überstreicht man es noch zwen mal mit dem besten Furnis, laft es 2. Zage an der Luft trocknen, putet es mit eingeweichtem Trippel, und reibet es hernach mit einem garten leber fo lange. bis die Arbeit ein wenig erwarmet, so kommt der Glant viel schoner heraus.

Will man es roth machen, so nimmt man den allerschönsten spanischen Zinnober, oder noch besser und schöner, den schönsten venetianischen Back, so wird eine sehr schöne Corallen-Arbeit.

Das Schwarze macht man auch mit diesem

Fürnis an, und reibts mit Trippel, der geweicht ist, darnach mahlet man guldene Bluhmen mit Muschel-Gold, so mit Gummi-Wasser angemacht sen, oder allerlen Figuren darauf. Wenn es trocken, so überstreicht man es mit lauterm Jurnis 5. oder 6. mal, läst es 2. Tage stehen, binder Zinn-Asche in ein zurt Tuch, und sieber solche auf die Arbeit, reibet dieselbe ab mit einem Tüchlein und ein wesnig Wasser, reibet es darnach wieder mit einem zurten leder so lange, die es wohl glänket. An statt des Trippels braucht man auch zurten Vimssein, geweichtes Schaftheu und ein rein Wasser. Mercke: Obgedachter Jürnis muß allezeit, wenn man ihn brauchet, warm gemacht werden, man mische ihn entweder mit Farben an, oder nicht.

Ben der Schildkröten-Arbeit kan man einen von folgenden kac-Fürnissen gebrauchen: Minne Gummi-kac so in lauter Körnern ist 12. Loth, reinige und stosse wohl, thue es hernach in ein Glasmit einem langen Halse, giesse darauf von dem besten rectisierten Frang-Brandtwein 1. Maaß. Sodenn laß es wohl verstopffet und verbundent an einem warmen Orte 3. oder 4. Lage siehen, und rühre es bisweilen um, die der Gummi-kac ganklich zergangen. Hernach seige es durch ein rein Tuch, und hebe es wohl verwahret auf.

Oder: Nimm Gummi-tac in Kornern 8. Loth, schönen reinen Mastir in Kornern 4. Loth, stoffe bendes kleins und thue es in eine Phiole, darauf geuß vom besten rectificirten Spiritu Bini. Pfund, schüttele es eine gute Stunde wohl unter einander. Hernach seine das Glaß etliche La-

2 2

ge in warmen Sand oder Aschen. Man muß es aber zuweilen wohl umrütteln. Endlich wenn sich die Species solviret, und der Spiritus Bini eine schone rothe Farbe bekommen, so seiget man ihn laulicht durch ein zartes Tuch, und hebet ihn zum

M. Canada Stanta at An Shi

Bebrauch auf.

Der man nimmt folgenden Lac : Mimm bes feinesten Gummi-Lacqs I. und ein halb Pfund, reinen weissen Wenrauch 4. loth. Diese Stude, wenn: fie flein gestossen, thut man in eine Phiole, gieft 2. Pfund rectificirten Spiritum Bini darauf, und verfähret, wie mit dem vorigen. Wenn fich ber Spiritus nun wohl gefarbet, fo hat man drener. len Furnis. Man gieft erft das flare und reine oben ob , diefes ift der erfte und der rechte Lac-Rurnis. Das mitlere oder buncflere bricket man benn burch ein rein Zuch, welches der andere ift. Das unterfte ift das dicke. Mit dem erften schonen und flaren Furnis macht man den zubereiteten Zinnober an, und trägt ihn auf das Holywerck, und zwar an einem ftillen und ruhigen Drte, daß fein Staub darzu fomme, und laffet es an einem warmen Orte trocknen. hernach überftreichet man es mit dem groben Furnis, und laffet eswieder trochnen. Alsdenn poliret man es mit gartem Bimftein, und einem garten Leber, burftet es fauber ab, überftreicht es mit dem erften rothen Rurnis etliche mal, und laft ce wohl trocknen. Auf gleiche Art verfähret man mit der schwarken und scheckigten Arbeit. Salden God micht fille nond

Bur gelben Farbe ben diefer Arbeit nimmt man des beften rectificirten Brandtweins 1. Maaf,

der Wurkel Curcumi oder Curcuma z. Loth, solches thut man zusammen in ein Glaß, verbindet es feste, und läst es eine gute Zeit an einem warmen Ofen oder andern warmen Orte siehen, so lange, bis sich der Brandtwein schon gelbe gefärbet. Hernach seiget man ihn durch ein Tuch, und hebet ihn in einem wohl verwahrten Glase auf.

Die gelbe kacquirung machen andere auch folgender massen: Sie nehmen Aloes succorrina 3. Loth, stossen solche klein und giessen darüber genugsam Brandtwein, der wohl rectissciret sen, thun darzu sein gestossen Eurcumä 5. Loth, lassen solches in einem verbundenen Glase an einem warmen Orte stehen, und wenn der Brandtwein genung gefärbet, so giessen sie ihn von den hefen ab, und wenn sie ihn brauchen wollen, so vermischen sie ihn mit dem Fürnis, der gleich anfangs ben der Schildfroten-Arbeit beschrieben worden.

Merche: Die Aloe succotrina giebt eine etwas dunckele gelbe Farbe, deswegen muß man von der Linctur, oder von der mit Hillste des Brandtweins ausgezogenen Gelbe des Safrans allezeit was darzu seinen. Andere gebrauchen auch zu dieser Arbeit die Aloen epaticam, welche aber sehr dunckel ist.

Bu der rothen Farbe nimmt man des besten Drachen-Bluts, so in der Apothecken Sanguis Draconis electus in Fasciculis genent wird, und in Bundchen, so von Schilf sind, gebunden ist 8. Loth, machet es zu seinem Pulver, thut es in ein Glaß mit einem engen Halfe, giesset darüber 1. Maaß des besten rectificirten Brandtweins, last

.

es jusammen 24. Stunden stehen. Endlich thut man darzu 2, Loth gestossene Concionelle, lasset es wieder 24. Stunden stehen, seiget es durch ein Auch, und hebet es in einem wohl verwahrten. Glase anf

Noth wird auch auf diese Art gemacht: Nim des besten rectificirten Brandtweins ein Pfund, Die Schalen von rother Ochsen-Zungen-Wurkel 1. Loth, des besten Drachen-Bluts 6. Loth. Dieses alles lässet man etliche Tage wohl ausziehen, und seiget es alsdenn durch, in ein ander rein Glaß.

Merche: Wenn man sich nach der ersten Urt des Drachen-Bluts allein bedienet; so kan dasselbe auch allezeit auf seinen hefen bleiben, und so man etwas bedarf, so seiget man davon so viel durch ein Tüchlein, als man vonndthen hat.

Will man gank roth haben, so madjet man Zinnober mit flarem Gummi-Lac an, bas schwarte streicht man mit Kienrauch 8. oder 12. mal an, und poliret es mit flarem Gummi-Lac-Fürnis.

Bur schwarzen Farbenimmt man Kuhnrauch, welcher auf folgende Art zubereitet wird: Rim Rühnrauch, so viel du wilt, thue solchen in einen Goldschmids Tiegel, laß ihn wohl im Feuer aufglüen, und richre ihn stets um, schutte ihn denn in eine Schüssel mit Wasser, und mische folches wohl unter einander, setze ihn hernach an die Sonne oder an einen andern warmen Ort, und laß ihn wieder trocken werden, und diese Arbeit wiederhole etliche mal. Dieses Kühnrauchs nun nimm

nimm ein halb toth, reibe ihn mit einem toffet voll Fisch-Galle auf einem Reibe Stein, und wenn er ein wenig feuchte ist von der Fisch-Galle, so ists genung, giessedarnach etwas Wasser darzu, reibe ihn recht wohl und fein, denn daran ist sehr

viel gelegen.

Die Fisch-Galle, so von allerlen Fischen senn kan, ist nicht allezeit zu haben; kan man sie aber haben, so drückt man sie aus der Gallen. Blasen in ein Glaß zusemmen, und läst sie trocknen. Hat man nun solcher vonnothen, so weichet man sie mit ein wenig Wasser wieder auf. Diesen auf vorige Manier gebranten Kühnrauch kan man so- wohl mit dem Lac. Fürnis anmachen, als auch mit Gummi-Wasser, um mit demselben allerlen Risse auf Papier zu tuschen.

Soll die Farbe grunlicht senn, so muß man den Grund 8. mal schwark anstreichen, hernach überstreicht man ihn mit solvierer Eurcume, posliret es, und überziehet es darnach mit Gummistac-Fürnis. Will man schön grun haben, so streicht man 2. mal von dem gelben auf den schwarsten Grund, und soll der Grund weis-gelbe senn, so bestreiche es mit dem unklaren Gummistac-Fürs

nis, so wird es gut.

Will man einen Gold. Grund haben, so leget man den Grund 8. mal mit flarem Gummi-Lac-Fürnis an, poliret es, und leget fein geschlagen Gold oder Silber darauf, und verfähret hernach mit dem Drachen - Blut und schwärken, wie oben gedacht worden.

Mercke: Will man recht saubre und nette

Arbeit haben, so muß man allezeit das flare von dem Gummi-tac durch ein Tuchlein drucken, und in der Wärme abseigen, wenu man es gebrauchen will, wie denn auch die gange Operation in dem

warmen muß gemacht werben.

Es lassen sich auch mit Muschel Gold oder Silber Abern mahlen: Man macht nur das Gold oder Silber mit einem dunnen Gummi-Wasser an, mit solchem mahlet man allerlen Abern und Blubmen, und last es trocknen; denn überziehet man es 6. mal mit klarem Gummi-Lac, posiret es gantz gelinde, und überziehet es noch einmal mit klarem Gummi-Lac-Fürnis, welcher den Glantz giebt.

Man kan auch hierben folgenden kac gebrauschen: Nim Gummiskac, der recht rein und fein gestossen ist 4: koth, Sandrac 3. Quentl. des besten rectificirten Brandtweins 1. Maaß, laß es Lag und Nacht an einem warmen Orte wohl versunden siehen, darnach seige es durch ein rein Tücklein in ein ander warm gemachtes Glaß.

Will man nun diese Schildfroten-Arbeit verfertigen, so muß das Holk zu solcher Arbeit
erst mit Schaftheu und Wasser sauber und glat
gerieben werden. Einige nehmen an statt des
Wassers Esig, welches aber nicht nothig, indem
es eben so gut mit Wasser geschehen kan. Solten
etwan Spalte, Nike oder Gruben im Holke senn,
so werden dieselben mit geklopstem Ener-Weis,
worunter Weißen-Mehl gemischetist, verstriechen
und ausgefüllet. Wenn dieses trocken, so muß es,
mit Schafthalm sauber abgerieben werden; je
reiner es nun abgerieben wird, je schöner wird es.

hernach bestreicht man die Sachen mit dem bloffen Furnis, deffen ben der Schildfroten-Arbeit gu erst gedacht worden 2. mal. Alsbenn vermischet man in einer reinen glafernen Schalen, oder glafurten Schuffelgen Zinnober oder Mennige mit dem unreinen Gummi-lac, oder auch mit vorerwehntem Furnis, und überftreicht das Soly 3. bis 6. mal ben einer gelinden Warme, es muß aber die Warme nicht zu groß fenn, sonst ziehen sich Blafen, welche die Sachen verderben. Ift es. nun bestrichen, so last man es ein paar Lage an einem Orte, wo fein Staub ift, trodnen, und poliret es mit Schafthen und Waffer, oder mit fein geriebenem Bimftein, und Baum oder Leine Del gant geinde mit einem Tuchlein. Darnach poliret man es noch einmal mit zarter Zinn-Asche Baum-Del und einem garten Zuchlein. Leglich wischet man es noch mit einem reinen Tuchlein und Baum-Del wieder ab, aledenn ift der Grund. fertig. Darnach tan man mit Drachen-Blut nach Schildfroten-Art mahlen, und wenn es troden ift, fan man noch einmal auf dieselben Bleden mahlen. Man fan aber zu dem Drachen-Blut oder rothen Farbe, deren wir kurk vorher erwehnet, etwas reinen florentiner lac mischen. hernach fan man unter die Farbe befonders etwas reinen geriebenen Indig thun, und damit diese Flecken noch einmat bestreichen, und vom Golde. Glant darein streuen, so viel man will. an ftatt dieses lettern fan man es auch dunne mit schwark überfahren und es einen Zag trocknen laffen. Alsdenn kan man es 6, bis 3, mal mit dem

gu Unfang beschriebenen Lac-Rurnis überftreichen, auch wohl iz. mal, wenn es recht schon werden foll. Das erfte mal muß es mit einem etwas groffen Pinfel gang geschwinde überftrichen werden, jedoch so behutsam, daß ein Ort nicht zwenmal überftrichen werde, fonft wird das Drachen-Blut famt der Arbeit verdorben. Ift es aber das erfte mal trocken, fo fan man alsdenn langfam ftreis chen. Denn laft man es ben gelinder Barme, ben dem Dfen oder an der Sonnen trocknen. Machgehends poliret man die Arbeit mit reinem und burch ein Zuchlein gefiebten Bimftein und Waffer. Wenn es nun ben dem Dfen ober an der Sonnen trocken worden, fo machet man Muschels Gold mit Gummi-Waffer an, flecket darauf nach Belieben, und laffet es trodinen. Endlich überftreicht man es noch einmal mit bem flaren Lac. welcher oben zu Unfange beschrieben worden, und wenn es wohl trocken worden, poliret man es mit reiner Zinn-Afche, einem Euchlein und Waffer, und reibet es bernach mit einem leder, bis es alanget.

Man fan auch zu diefer Arbeit den Lac-Für-

nis auf folgende Art bereiten :

Mimm Gummi-Lac 6. Loth. Sandrac 1. Loth.

Gelben Agtftein 1. Loth.

Maftir i. Loth.

Stoffe alles recht flein, thue es in ein Glaf mit einem engen halfe, und gieffe darüber von dem besten rectificirten Brandtwein 1. halb Maaf, laß es in einem heisen Sande, oder im Winter auf dem

Dfen,

Dfen, oder im Sommer an der heissen Sonnen siehen, bis alles zergangen, seige das flare durch ein Tuch in ein ander Glaß, und hebe es wohl verbunden auf. Wenn man diesen kac gebrauchen will, so muß man die polirten und wohl getrockneten Sachen 6. 8. oder 10. mal damit bestreichen, es mußaber jedes mal, wenn es angestrichen worden, trocken werden, ehe man es wieder anstreicht. Das letzte mal aber muß es einen ganten Tag trocknen. Denn poliret man es suber mit Schaftsheu, hernach nimmt man Trippel auf ein zart keber, mit Baum-Del, damit reibet und poliret man es so lange, bis es einen schönen Glautz bekömmt.

Was die Sildfroten-Arbeit zu allerlen Stoden anlanget, so wird dieselbe folgender Gestalt

Dimm wohl pulverifirtes Drachen-Blut

Thue alles in ein weit Glaß mit einem einem Halfe, und gieffe von dem bestem rectissierten Brandtweindarzu 1. Nöffel, laßes etliche Tage wöhl verwahret an einem warmen Orre stehen, darnach setze das Glaß in einen Topf mit Wasser, laß es eine vierthet Stunde sieden, seige es denn also warm durch ein Tuch in ein ander Glaß, und mache es recht seste, Mit diesem nun kan man die Stocke 3. bis 4. mal übermahlen, und wenn sie wohl trocken, kan man sie mit folgendem Fürnis überstreichen. Minm des besten und wohl pulverisiten Gummittags 3. toth, darüber giesse 1. Nössel des

beften und ftaraften rectificirten Frang-Brandtweins, thue es in ein weit Glaß mit einem engen Salfe, laf es ein paar Stunden wohl vermacht fteben über einem gelinden Reuer, rubre es ftets um , lag es aber nicht auffieden, oder ju beis werden. Man muß zuseben, daß es sich nicht an dem Glafe anfege. Ift der Gummi-Lac gergangen, fo feige es burch ein rein leinen Euchlein, in ein ander Glaß, (er muß aber weder zu dunne noch zu hart worden fenn) und verbinde es wohl. Mit diefem lac - Furnis fan man die vorhin gemahlten Stocke überftreichen, und jedesmal wohl trodnen laffen. Diefe Arbeit wiederholet man fo lange, bis die Stocke 12. mal überftrichen find. hernach laft man fie etliche Wochen liegen und trocknen, je langer je beffer, hernach werden fie folgender maffen poliret. Mimm pulverifirten Bimftein, Schlage ihn durch ein Zuchlein, damit man ihn recht fein und flar befomme. Dulver ftreue auf ein naß Tuchlein , und reibe den Stock damit, leglich beschmiere ein Zuch miret. was Unschlit, und reibe den Stock damit. Bill man es noch schoner haben, und find die Stocke mit dem Fürniffe überftrichen, fo laft man fie 3. oder 4. Wochen trodinen , poliret fie wie vor mit pulverifirtem Bimftein, laft fie wieder z. Zage trodnen, hernach überftreichet man fie mit einem Furnis, der dem vorigen gleich, fo mit Gummi-tac angemacht ift, nimm darzu das weisse von dem Furnis, fo durch ein Tuchlein geseiget und fein flar ift. Diefe Arbeit muß ben bem Dfen in gelinder Warme geschehen, und zwar gemeiniglich Des

des Winters, weil sie am besten in der warmen Stube gemacht wird. Laß sie denn letzlich nach dem Anstreichen 5. oder 6. Wochen in der Stube stehen und wohl trocknen, denn police sie, wie

schon gemeldet worden.

Will man roth, blau, weis etc. haben, so muffen die Farben erstlich auf einem Reibe-Stein mit Urin wohl gerieben und darnach getrocknet werden, denn reibet man sie wieder mit dem Fürnis, und überstreicht die Stocke etliche mal damit, lässet sie trocknen, und poliret sie auf vorgedachete Urt.

Berner muffen wir auch an die Lac-Urbeit gebenden, da man auf einen beliebigen Grund allerhand Siguren mablet, und diefelben mit einem faubern Lac überftreichet. Die Zubereitung des rer Sachen geschiehet, wie oben in einem befondern Capitel gezeiget worden. Man muß nemlich die von Sols verfertigten Sachen anfänglich mit gart pulverifirtem Bimftein ober Schaftheu und Waffer fauber poliren, und wenn fie trocken, muß man fie mit warmem Waffer von neuem annegen, und wiederum poliren, daß fie recht glat werben. Gebraucht man den Bimftein, fo muß man benfelben vorher im Feuer wohl gluep, bernach in gutem Efig ablofchen, fodenn foffen, und burch ein gartes leinen Zuch, oder febr fubtiles Saar-Gieb fieben; ober auch fchroemmen, bag er recht flar werde. Wenn bas Solk fauber polirt, fo überftreicht man es 2. ober 3. malmit leint-Waffer, fo nicht allgu ftard, ober auch mit dem Temperatur , Waffer. Und biefes fan ben allem holse-

Solte geschehen, deffen wir oben erwehnet, welches fich nemlich zum lacquizen schicket. Beznach fan man ben dem weichen holge einen Grund von zart geriebenem Schiefer-oder Blen-Beis, fo mit voriger Leimtrancke, fonderlich mit dem Temperatur-Baffer vermischt worden, auftragen. Diefes fan ben gelinder Warme 2. oder 3. mal geschehen. Darauf wenn es trocken, fo poliret man Diefen Grand fauber mit Schaftheu und Waffer. Denn überffreicht man die Sachen, fo man lacquiren will, als Schachteln, Raffgen und dergleichen, ju erft inwendig mit allerhand Farben, nachdem man beliebet, 2, oder 3. mal, damit alles wohl bedecket werde. Diefe Farben macht man entweder mit dem Temperatur-Waffer ober auch mit einem auten Lac. Rurnis an. Ben den dunckeln garben braucht man den braunen Lac-Rurnis, oder einen andern, dergleichen im vorigen Capitel angeführet worden; ben den hellen garben aber bedienet man fich eines weissen und flaren Rurniffes. Wenn man es das lette mal mit diefen Karben angestrichen, fo ftreuet man den Gold - Glants darauf, weil es noch naß, und lasset es trocknen. Alsdenn überftreichet man es mit flarem lac 5. bis 6. mal, und poliret es fauber, wie gedacht worden. hernach überffreicht man es noch 1. oder 2. mal mit flarem lac- Furnis, laft es trochen und poliret es wieder, fodenn ift es inwendig gut. Man lacquiret aber beswegen inwendig zu erft, damit man hernach von auffen defto freger umgeben, und das auswendige nicht verderben moge, welches leicht geschehen konte, wenn man es zu erst lacquis March Stole

ren und hernach das inwendige machen wolte. Auswendig verfahret man eben auf die Art, daß man Das Bolk zu erft fauber poliret, mit Temperatur-Maffer leimtrandet, und bernach einen Grund auftraget, nachdem es gefällig, entweder weis; gelbe, blau oder sonft eine andere Farbe, welche mit Temperatur - Waffer angemacht. Will man Figuren darauf mahlen, so fan man den ersten Grund mit Rugel-Lac oder mit florentiner Lac anftreichen ; ju dem dunckelften Schatten aber braucht man Eliur Uftum. Die Farben tonnen auch mit Gunimi-Baffer oder einem Lac - Rurnis angemacht werden. Ift diefes nun trocken, fo mahlet man allerhand Figuren darauf. 2m artigsten prafentiren sich die Chinesischen oder Javanischen Riguren, welche man entweder aus frener Sand darauf zeichnet, und mit gehörigen Farben schattiret, fo man im zeichnen und mahlen erfah-Oder aber, so man in dem zeichnen und mablen nicht geubt, fan man einen faubern Rupfferstich auf die gegrundeten Sachen legen, jedoch muß man es feste anhalten, daß es nicht verrückt werde, und der Rupfferftich muß auf der weissen Seite mit Rreibe angerieben fenn. Bernach fahrt man auf dem Rupfferstiche mit einer Madel nach ben aufferften linien oder Bugen einer Rigur, fo daß man es ein wenig auf dem Grunde feben, und bie Figur darnach zeichnen fonne. Man muß aber nicht allzu scharf mit der Madel eindrücken, damit man feine Rise in den Grund mache. Wenn nun die Rigur auf den Grund gezeichnet, so fan man fie mit allerhand Farben ausmahlen und ichate tiren,

tiren, doch muß man zusehen, daß man die Gachen naturlich vorftelle, und mit gehörigen garben abbilde. Was Licht und Schatten anlanget, fo wird einer, der des mahlens fundig, felbige schon genau in acht zu nehmen wiffen ; ein anderer aber fan fich darinnen nach dem Rupffer richten. Was noch etwan weiter ben dem ausmahlen folcher Riguren ju beobachten und zu erinnern, ift nicht nothig, hier wieder anzuführen, weil dasjenige, was oben in der Mahleren davon gedacht worden, hier nur darf angewandt werden. Die Rarben, womit man die Figuren mahlet, fan man mit Gummi-Baffer, so nicht allzu ftarck fenn muß, anmachen. Noch besser aber ift es, wenn sie mit dem Temperatur= Waffer vermischt werden, dies fes aber muß febr rein und flar fenn, damit bie. Farben, fonderlich die hellen, nicht ihre Schonheit verlieren und dunckler werden, desgleichen mußes auch nicht zu ftarcf fenn, damit die Farben nicht abspringen, wenn man sie trodnen laffet, oder wenn man fie wieder überftreichet, oder mit Kurnis übergiehet. Undere pflegen auch die Farben mit einem flaren lac - Rurnis zu vermischen. Sind die Figuren nun sauber ausgemahlet, so muß man fie 2. bis 4. Zage trocknen laffen, damit fie nicht, wenn sie noch naß, durch das anstreichen mit dem lac-Furnis vermischet werden. Alsdenn giehet man einen guten und faubern lac - Furnis Darüber: Bu den dunckeln Farben fan man einen auten lac - Furnis von Gummi-lac nehmen, bergleichen in obigem Capitel angeführet worden; ju ben bellen Farben aber gebrauchet man einen weiffen

fen und recht flaren lac-Furnis. Diefen Furnis giebet man 6. bis 8. oder mehr mal über die Gachen , und zwar je ofter folches geschiehet, je beffer alanget es. Wenn man aber ben lac-Rurnis überstreichet, so muß es jedes mal vorhero wohl trochen werden, ehe man es von neuem überftreichet. Ift es nun genugsam mit dem lac-Rurnis überffrichen, benn laffet man es an einem warmen Drie, wo fein Staub verhanden, etliche Tage vollig trocknen. Bernach poliret man es mit Schafthalm, der etwas angefeuchtet, oder mit gart geftoffenem Bimftein und Baffer , oder auch mit ge-Schwemtem Trippel, Baum-Del und einem garten Golten fich etwan einige fleine Rikgen Seder. finden, nachdem es trocken worden, so muß man so lange poliren, bis sie vergehen. Darauf lasst man es trocken werden, und sodenn ziehet man den Lac noch einmal darüber, und poliret es wiederum, fo wird es einen überaus schonen Glank befonmen. Wofern es auch geschehen solte, daß der Lac-Rurnis etwas zu dicke wurde, fo darf man nur das Schälgen oder Glaß, worinnen derfelbe ift, in ein Geschirr mit warmem Wasser segen, fo wird derfelbe wiederum flußig werden; wo er aber noch zu dicke fenn folte, darf man nur etwas von rectificirtem Spiritu Bini drauf gieffen, und im warmen wohl durch einander ruhren, fo wird er dunner werden, daß man mit demfelben fubtil anftreichen konne. Infonderheit ift zu merchen daß man Die lac- Rurniffe warm auftragen muffe, weil fie leicht gestehen, wodurch denn hernach die Arbeit leicht verderbet wird. Dieses aber hat man ben bem SK

bem Gifen the nicht nöhtig, als welchen man auch

falt gebrauchen fan.

Mit dem Gifen-lac, beffen Berfertigung oben gelehret worden , verfähret man , wenn man ihn gebrauchen will , folgender maffen : Unfanglich muß man, wie bereits oben erinnert worden, die Blech-Arbeit mit einer entzwen geschnittenen Zwiebel wohl abreiben, damit die daran befindliche Fettigkeit abgehe. Sodenn reibet man sie mit einem Sand-Leder, daß sie etwas rauch werde, und der Eisen-Lac desto besser daran haften könne. Hernach fan man einen harten Mahler-Furnis druber gieben. Dachgebende vermischet man die garben, welche man gebrauchen will, (die zuvor in Waffer ober Brantwein gerieben, benn aber trocken wie-Derum gerieben fenn muffen, ) mit dem Gifen-Lac, und traget fie auf. Und diefes wiederholet man alle 2. oder 3. Stunden. Ist dieses 3. oder 4. mal geschehen, so kan man es daben bewenden laffen. Denn lässet man es ein paar Lage an der warmen Sonne trodfnen. Bernach feget man es in einen nicht allzu beiffen Back-Dfen, und laffet es darinnen trocknen, bis der Dfen falt wird. 2118benn fan man es mit gebrantem Bimffein rein und fauber poliren, und allerhand faubere Figuren Darauf mahlen. Die Farben, beren man fich gu den Figuren bedienet, kan man ebenfals mit demt . Gifen-tac anmachen: Wenn die Figuren trocken worden, fo fan man den puren Gifen-Lae noch ein oder zwen mal druber ftreichen, und an ber Sonnen wiederum trodinen laffen; fo ift denn die Arbeit fertig. Diesen Gisen-Lac kan man nicht nur

au Blech-Arbeit, sondern auch zu Holk gebrauchen, und sowohl Thee-Breter als auch andere Sachen von Holk damit lacquiren, welche man vorhero ge-wöhnlicher massen poliret, leimträncket, sodenn, wie erst gedacht worden, mit Farben-anstreichet, und mit dem Eisen-kac überziehet. Man muß die hölkernen Sachen nur nicht allzu stark mit dem Lac überziehen, ingleichen darf man sie nicht in den Back-Ofen segen, sondern man muß sie desto länger in der Sonne trocknen lassen. So ist diese

Schone Arbeit fertig.

Ben bem lacquiren über illuminirte Bilber hat man nur nachfolgendes in acht zu nehmen. Die Sachen, welche man mit folden illuminirten Bildern belegen und hernach lacquiren will,muffen eben= fals vorhero sauber mit Schafthen oder zartem Bimftein poliret werden. Bernach muß man fie mit Temperatur-Waffer leimtrancken, und darauf bie Karben zum Grunde auftragen , worzu man weis, grun, gelbe, blau, roth etc. nehmen fan, oder was man beliebet. Damit muß das hols dren mal angeffrichen, alsdenn getrocknet und her-nach politiet werden. Darauf nimt man allerhand illuminirte Bilder, worauf Chinefische und Japanische Riguren, oder auch andere Dinge, als Pflangen, Thiere, Bogel und bergleichen befindlich, welche man ben den Bilder. Sandlern haben fan. Diefe Schneibet man fauber aus, nach den aufferften Linien oder Zügen der Figuren , und diefes entweder mit einer fleinen Scheere, oder noch beffer mit einem fubtilen Feder-Meffergen. Will mans zumal ben groffern Siguren recht fauber haben, daß man.

man die Erhöhung des Rupfferstiches nicht mercte, fo fan man auf der weissen Seite des Papiers an den Enden das aufferfte weisse Papier etwas schief weaschneiben, welches am füglichsten mit einem Scharffen Feder-Meffer geschehen fan, woben aber wohl achtung ju geben, daß man nicht zu tiefschnei. be und den Rupfferftich verlete. Ben fleinern Siauren gehet dieses nicht wohl an, und es ware auch viel zu muhfam. Wenn die Figuren fauber ausgeschnitten, fo kan man dieselben vorher auslesen und in Ordnung bringen, wie fie fich am besten auf die Sachen schicken, und in Ansehung ihrer Sarben auf dem Grunde wohl prafentiren mochten. Hier mußman sich huten, daß man nicht Figuren nehme, welche eben mit folder Farbe illuminiret find, bergleichen man jum Grunde gehabt, weil fie fich gar nicht ausnehmen. Wenn nun Die Figuren wohl geordnet, so nimt man die groften und wernehmften Figuren und neget fie auf ber weiffen Seite mit Schlechtem Brandtwein, fodenn bestreichet man den Plat, wo man fie aufleimen will, mit Temperatur Baffer, die Figur bestreichet man ingleichen mit Temperatur-Waffer, leimet fie auf, und brucket fie fauber, jedoch fefte Auf gleiche Weise verfähret man mit den fleinern Riguren. Vornemlich muß man ben al-Ien Riguren dahin feben, daß fie an den Enden fefte anacleimet werden, folten fie aber an einem Orte fich etwan loß geben, muffen fie wieder fubtil angefeimet werden. Ueberhaupt ift zu mercfen, man muß weder den Plat, worauf fie geleimet werden, noch das Bild felbft allzu ftarcf mit Tem-

peratur-Baffer anftreichen; benn wenn es zu ftarce und zu dicke angestrichen, giebet es nicht fo gut an es fpringet auch gerne wieder loß, und man fan leicht die Riguren beschmuten, und die Farben vermifchen. Sind nun die Bilber reinlich und faus ber aufgeleimt, fo laft man fie etliche Zage trock. nen , hernach überftreichet man fie fubtil mit Zemperatur-Wasser, welches wohl zwen mal geschehen fan. Undere verrichten es mit Leim , Baffer von Pergament-Spanen, beffer ift aber das Temperatur-Baffer. Machgehends laft man es wieder wohl trochnen. Darauf überftreicht man die Bil. der mit einem weiffen und flaren Furnis 6. bis 8. mal, und laft es wohl trocknen. Alsdenn poliret man es fauber mit Zinn-Afche und Baum Del, ober mit Trippel, Baum-Del und einem garten Leber. Will man es recht fauber und schon haben, fo überftreicht man es nach dem poliren noch einmal mit flarem und weissem Lac - Furnis, und poliret es wiederum wie vor, fo wird es einen schonen Glank befommen.

Ben dem lacquiren hat man noch eine vorstressiche Art, welche sich ungemein nett präsentiret, und dieses ist die erhöhete Arbeit, die aber ziemlich mühsam, und mit grosser Borsichtigkeit muß verssertiget werden. Man verfähret anfänglich das mit, wie mit anderer lac. Arbeit, daß man sie nemslich sauber poliret, leimträncket und hernach einen Grund aufträget, nachdemman beliebet. Wenn nun die Sachen also zubereitet sind, so nimt man Ochsen- Galle, Kühnrus und Kreide, von einem so viel als vom andern. Diese Stücke vermischet

N 3 man

"THE TY

man mit einander, daß ein dider Zeig baraus wird. Denfelben tragt man auf die Sachen, und formiret baraus, was man will Man fan auch vorhero den Grund mit Temperatur : Baffer dunne überfreichen, an den Orten, wo man ben Zeig auftragen , und die Figuren formiren will. Gleicher gestalt fan man auch etwas weniges von bem Zemperatur-Waffer unter gedachten Zeig mischen, jedoch daß er nicht zu dunne werde. Die Figuren fan man nun entweder nach seinem Gefallen und eignen Invention formiren; Der man fan fich in Formirung derfelben nach einem faubern Rupfferfticherichten. Woben denn nothig ift, daß man bas Licht und ben Schatten genau in acht nehme, weil man sich im Erhohen und vertieffen Darnach richten muß. Diejenigen Theile einer Figur, welche auf bem Rupfferftiche Licht haben, muffen erhöhet; biejenigen aber, welche Schatten haben, muffen vertieffet werden. Ben diefer Arbeit fan man fich mit gutem Bortheil ber gant fleinen und fpigigen Ruchs - oder hundes - Bahnchen bedienen; welche man in Holk oder Meging einfaffen laffet; damit kan man ben aufgetragenen vorgedachten Zeig subtil nieder drucken, und nach Erforderung vertieffen. Als wenn z. E. in Rlei-Dungen Falten vorfommen , welche neben den Erhohungen auch Bertiefungen haben, fo laffen fich Die Vertiefungen fehr wohl mit gedachten Bahnen maden, barben muß man allezeit feben, daß bie Sachen natürlich vorgestellet werden, bargu benn ein gutes Dachfinnen, oder ein geschickter Rupffer-Mich erfordert werden. Wolte man leichter bas nou

von fomen, fo fonte man fich auch faubere Formen bon allerlen Figuren in holk ausschneiden, oder in Blen, Binn, Defing etc. graben laffen. Die bolgernen Formen muffen mohl geglattet , und wenn man fie in ben Teig abbruden will , wie man ein Pitschir abdrucket, fo muffen fie vorher mic Del fubtil angefeuchtet werden, damit der Zeig nicht davan hangen bleibe, wenn man fle abziehet. Die von Metall muffen gleichfals poliret und glat fenn. Man muß aber folcher Figuren viel has ben, bamit man abwechfeln tonne, Drudt man nun die Figuren ab, und der Zeig trit feitwerts aus, fo muß man diefes was ausgetrefen, mit einem Feder-Meffer fubtil von der Figur absondern und wegnehmen, damit die Figur ihre richtige Proportion befomme. Sind diefe Figuren trocken, fo fan man fie mit den Bahnen fubtil glatten. 218. denn fan man wohl etliche Erhöhungen mit Mufchel-Gold, fo mit Gumi-Baffer angemacht, befreichen , etliche mit Mufchel-Gilber , etliche auch mit weiffem Furnis, und che derfelbe tracken, fan man Glang von allerhand Farben einftreuen, welches geschehen fonte, wenn man g. E. Berge, Felfen und bergleichen vorstellen wolte. Der man fan auch die Erhöhungen mit lichten Farben; die Bertiefungen aber mit dundflern Farben anffreis chen , wie es die Matur und Beschaffenheit der Gachen erfordert. Wenn alfo die Figuren entweder mit Gold ober Gilber , oder mit bundten garben überstrichen und troden worden, fo fan man ben weissen Furnis etliche mal drüber ffreichen, und wenn es trocken, fubtil mit Binn - Afche poliren, Mn= fo ift es gut.

Andere verfahren hiermit auf folgende Beis fe: Gie nehmen armenischen Bolus, fo viel gefallig, diefen reiben fie wohl mit Brandemein, bernach nehmen fie rothen Lac-Furnis, vermengen ihn mit dem Bolo , daß er fo dicke wird , wie ein Bren; und damit mahlen fie feine Riguren ; auf einen Grund, der eine Farbe hat, es mag fenn was voe eine es wolle. Diefer Grund muß vorher wohl poliret fenn: Es ift aber ju merchen, wo die Figur foll hoch erhaben fenn, da muß man es oft überftreichen. Darzu wird ein Reder-Meffer erfordert, denn mit foldem fan man der Erhöhung am beften eine Gleichheit geben. Bernach wenn es trocken, überftreicher man es mit weiffem Rurnis, fodenn vergulder oder verfilbert man die Figuren mit Muschel- Gold oder Gilber , oder auch mit Blatter-Gold oder Gilber , und poliret es fauber , wenn es trocken und hart worden, mit einem flaren Selffenbeine. Bulegt überftreicht man es mit dem flaren Furnis zwen bis dren oder mehr mal, und poliret es benn wieder, daß es einen schonen Glank befomme.

Mercke: Gebraucht man ben dieser Arbeit das Schmalg-blau, so muß man es einen Zag im Brandtwein liegen lassen, und hernach reiben, so

giebt es eine gute Farbe.

Endlich wollen wir nur noch einige kac-Arbeiten anführen, welche gleichfals wohl können zu statten komen. Man kan also auch auf nachsolgende Art lacquiren: Nim ein halb Maaß des besten rectisicirten Brandtweins, welcher kein Wafser mehr habe, und Pulver zündet. Diesen giesse in ein weit Glaß mit einem engen Salfe über 8. Loth des besten geforneten und gestoffenen Gummi-Berbinde das Glaß recht wohl, fete denn folches im Winter auf den Dfen in den Sand, oder des Commers an die Conne, fcuttle es oft herum) bis alles wohl zergangen. Geige es aledenn durch ein Zuch in ein ander Glaß, und mache es feste zu. Dim darnach beine Arbeit, fo von gutem Solke, als lehnen. Apffel- oder Birn-Baum- Holke etc. gemacht , und febr glat gearbeitet oder poliret fenn muß, überftreiche es mit Farben, mit welchen du wilt. Die Farben fonnen mit dunnem Gummik Baffer angemacht fenn, und muffen fein gleich aufgeftrichen werden. Wenn es trocken beftreicht nian es mit dem Furnis 8. oder io. mal, und laft es ben einem jeden mal trocknen, bas lette mal aber laft man es Zag und Macht fteben und trocknen, benn poliret man es fauber mit Schaftheu, fo mit Waffer angefeuchtet ift; hernach nimt man garten Trip. pel und Baum-Del, thut es in ein gart leder, das mit poliret man die Arbeit fo lange, bis fie glan-Bet , barnach nimt man wieder ein trocken Zuch ober leder, und reibet die Arbeit damit.

Bu schwarker Farbe fan man gebranten Ruhnrauch nehmen , der mit Gumi-Baffer angemacht; zu andern Farben aber Drachen-Blut, Berg-blau, so mit geschlagenem Eper-Weis angemacht, Gumi gutti, Berg-grun und bergleichen.

Will man die Arbeit marmoriren, so muß man die dunckeln Farben juerft anftreichen, und Darnach die hellesten drein mahlen, oder mit einem Pin-

28.5

Pinsel von Schweins - Haaren einsprengen. Die Farben können erstlich nur mit reinem Wasser angerieben werden, und wenn sie klein genung, last man sie wieder trocknen, und hebet sie auf zum Gebrauch, da sie denn mit Gummi-Wasser, so nicht dicker als Bapm-Del sepnemuß, angemacht werden.

Will man Violen-blau haben, so nimt man des besten auserlesenen Gummi-kacas, so in Kornern ist, des besten florentiner kacas, des schonsten Blenweisses, und blauer englischer Aschen, sedes gleich viel, reibet es auf einem Stein flar, und verfähret damit, wie mit andern Farben.

Will man eine Karbe haben, die dem tafur-Stein gleich fen, fo nimt man reine Baufen-Blafe 1. halb Pfund , farden Brandtwein 1. halb Doffel, laft es etliche Zage an einem warmen Drie fteben, bis die Saufen-Blafe gant zergangen, denn feige fie durch. Ferner nimt man des besten weise fen Blegweisses, reibet solches mit obgedachtem Saufen - Blafen - Brandtwein wohl burch , bamit bestreichet man das Solt g. ober 10. mal, bis es fcon weis wird, und poliret es, wie oben gemelbet worden. Alebenn nimt man ein wenig Ultramarin-blau, und machet felbiges entweder mit Dem vorigen Saufen - Blafen - Brandtwein, ober auch mit einem guten Furnis an , doch nicht zu Damit bestreichet man das holt über Dunne. und über, laffet es trocknen, benn beftreichet man es wieder mit gutem gurnis 2. mal, laft es trocknen, und denn poliret man es. Leglich mablet man mit Muschel-Gold, fo mit Gummi - Baffer and gemacht, 3 AG

gemacht, allerlen fleine Adern nach Jaspis-Art darauf, denn wird es wieder 5. oder 6. mal gefürnisset, und wenn es trocken, mit einem trockenen Tuch gerieben, und mit einem Stuck Gemsen-Fell poliret.

man also: Man versilbert erst die Sachen, denn bestreicht man sie 5. oder 6. mat mit gutem kac-Fürnis, so mit Ultramarin, jedoch nicht allzu starck vermischt sen; läst es hernach trocknen, überfürnisset es wieder; und politet es.

200 2001 man die Farben schon haben, so nime man Gummi-Urableum jedes gleich viel, und eine Galle pon einem groffen Sechte, dieses mischt man unter einander, und reibet die Farben damit

an, fo werden fie überaus fchon werden.

Noth lac-Werch wird also gemacht: Dim bes beften Zinnobers, und vermische ihn mit dem Grund Rurnis, überftreiche das Soly 4. oder 6. mal damit, doch daß es allezeit zuvor wieder troden worden fen. Gernach nimm pulverifirten Trippel, und reibe mit einem leinenen Bundlein oder Kneulein, fo man zuvor in Baum- oder Lein-Del tuncket, auf dem lacquirten Holge, dadurch wird es poliret. Minim ferner eine gelinde Gerviette oder leinen Zuch, und wische die übrige darauf figende Unreinigkeit weg. Alsdenn überftreicht man es wieder mit voriger rothen Farbe 2. oder 3. mal, boch daß es juvor allezeit trocken werde, und polire es, wie zuvor gedacht. Will man bas rothe auch mit guldenen oder filbernen Adern oder mit Zupflein eingesprenget haben, fo nimm Mu-Schel=

schel Gold oder Silber, mache solches mit Gummi-Wasser an, tind sprenge mit einem harten Pinsel das Gold oder Silber darauf, laß es trocknen, und bestreiche es etliche mal mit dem flaren Furnis.

Gelbes Lac-Werck verfertiget man folgender gestalt: Minm sein Reissoder Schütgelbe, und mache es mit dem rothen Fürnis an. Oder besstreiche das Holzwerck mit Blenweis, so mit Haussen-Blasen-Wasser angemacht, und wenn es trosefen, so polire es mit Schafthalm. Minm denn pulverisit Curcuma, thuc es in ein Gläßlein, und giesse von rothem Fürnis darüber, in welchen zuvor ein wenig Safran geleget worden, und überstreiche damit das Holz, wie vor gemeldet worden.

Schwarz Lac. Werck machet man also: Ueberstreiche das holz mit Kuhnrauch, so mit Beinschwarz und mit dem Grund Fürnis vermischet.
4. oder 6. mal, polire es hernach mit Trippel und
Del, hernach überstreiche es mit dem klaren Fürnis einmal, alsdenn reisse darauf allerhand Figuren und Bluhmen etc. mit Muschel Gold oder
Silber oder mit Farben, so mit Gummi-Wasser
angemacht, hernach etliche mal mit klarem Fürnis überstrichen und denn lestlich poliret.

Blau Lac- Werch: Streiche das Holk mit fein geriebenem Blenweis an, so mit Hausen-Blassen-Wasser angemacht, und polire es mit Schaftshalm. Ueberstreiche es hernach mit Lasur- oder Schmalk-blau, oder anderm blau, so mit Hausen-Blasen-Wasser angemacht, laß es trocknen, und überstreiche es denn mit dem flaren Kurnis, polire

es mit Schafthen, reis darauf allerhand Siguren, und überftreiche es mit dem flaren Furnis 3. mal.

und polire es, wie das vorige.

Grun lac-Werd : Der Grund wird gemacht, wie ben dem blauen. Un fatt der blauen Farbe aber nimt man allein eine geriebene grune Mirtur mit Grunfpan (ober Schutgelbe mit Afchen-blau und Grunfpan vermischt, welches eine schone grune Karbe giebt ) die mit Baufen-Blafen-Baffer angemacht, und damit verfähret man, wie vorher ben dem blauen gemeldet worden.

Weis Lac- Werd: Ueberstreiche das Sols mit Blenweis, so mit Saufen-Blafen-Baffer angemacht, 2. ober 3. mal, und polire es mit Schafte halm , bernach überftreiche es mit flarem gurnis.

Marmorirt Lac-Werd : Man macht einen Grund auf das holk von was Farben man will. und machet hernach Abern von was Farben man will, entweder roth, blau, weis etc. fo vermifcht mit Saufen = Blafen oder Gummi = Baffer , oder farcem Brandtwein, worein man glankenden Streusand einstreuen fan, desgleichen Muschels Gold, leglich verfahre, wie oben gezeiget, und be ffreiche es 2. mal mit weiffem Furnis.

#### Das 51. Capitel.

Merlen Schriften und Vilder auf Stahl Eifen / Meging und Rupffer zu bringen.

liefes deucht einigen eine leichte Wiffenschaft

gu fenn, und fagen, wenn fie eine Radier-Arbeit feben : das ift feine Runft, es ift mit Scheide-Baffer gemacht. Aber daraus fiehet man ihren Berftand, und wie weit fich derfelbe erftrecket. Es gehoret darzu etwas mehrers, sonderlich wenn was nettes soll gemacht werden, so muß man vieler Dinge Rundschaft haben; denn erfilich muß ich ein aut Rupffer, welches ben diefer Arbeit erfodert wird, lernen erkennen. Es ist aber das Rupffer mancherlen Art, denn etliches ist weig wie Blen, etliches hat weige und scharffe Adern, etliches hat fleine Lucken , etliches ift voller glecken , folches taugt alles nicht, sondern das ift ben diefer Arbeit das beste, so allein fest und gelinde ist, und wird probiret mit einem Grabftichel, fo ohne Empfinbung einer Bartigfeit, Gefrige oder Weigheit, feboch mit etwas Starde und einer volligen und gelinden Beftigkeit gleichsam gabe eingehet. hat man nun ein solches Rupsfer, so muß man dassel-be wohl schmieden und gleich schlagen, denn da-durch wird es veste, und soll eine Rupsfer-Platte eines halben Bogens gros und etwas dicker fenn als ein Reichs-Drth ift.

Solche wohl gleich geschmiedete Rupsfer-Platte wird auf eine gleiche Hobel-Banck geleget, und mit meßingernen oder kupsfernen Nägelein an den Seiten befestiget, hernach muß man einen Hobel haben, dessen Hobel-Eisen gang schnur gleich stehen, und unten mit Meßing beschlagen senn soll, diesen Hobel schmieret man denn unten mit Talch oder anderm Fette, und hobelt also die kupfferne Platte recht gleich. Nimm denn serner einen aleigleichen doch aber nicht allzu groben und rauchen Sand - Stein, und reibe mit demfelben und mit Wasser deine Platte wohl ab, daß alle Striche des Hobels von felben wegtommen, wasche fie denn ab. nimm ferner einen guten Bimftein, reibe wie vor mit bem Sand - Stein und Waffer gefchehen, die Platte wohl ab, in die lange und in die Breite. fo viel und oft, daß alle Striche weggeben, und wasche die Platte wohl ab, darnach reibe die Platte wieder mit einem feinen und garten Wet-Steine, daß fie gant glat werde. Mimm darnach eine groffe weidene Roble, fo in Weinstein - Waster, worinne die Goldschmiede ihre Arbeit weis gesotten. abgeleschet, reibe damit die Platte gang gleich, und find noch einige Strichlein ba, fo lefche folche mit einem Gerb-Stahl aus, lettlich wischt man die Platte mit Waffer ab, und reibet folche helle, mit reiner subtilen und geschabten Rreide und einem wollenen Tuche, damit nichts fettes darauf bleibe. Auf folches Rupffer nun zu radiren, fo wird darzu ein Grund erfordert, nemlich entweder ein bare ter oder ein weiger Grund.

Der harte wird also gemacht: Nimm gried chisch oder Burgundisch Pech 10. Loth, Colophon oder gemein Hark 10. Loth, schmelke es in einem Topste, und wenn es zergangen, so thue darzu 8. Loth Nus-Del, laß es in der Dicke eines Syrupes kochen, daß, wenn man es anrühret, solches sich in Fäden ziehe, laß es ein wenig erkalten, sein

ge ihn durch ein Euch, und hebe ihn auf.

Des weigen Grundes Zubereitung ist diese: Nimm weis Jungfer, Wachs 3, toth, des besten Mastir 2. Loth, Gummi Asphalt 1. Loth, diese benden letten Stucke mache jedes besonders zu Pulver, laß denn das Wachs in einem glasurten Topflein zergehen, thue alsdenn den Mastir darzu, ruhre es wohl um, wenn nun der Mastir zergangen,
so thue auch das Asphalt darzu, und wenn nun
alles zergangen, so seige es durch ein rein Tuch in
rein Wasser, und mache runde Rollen daraus;
Oder nim ein Stücklein von dieser Mirtur, mache
es oben etwas rund, unten aber gang gleich, und
binde es in ein sein Seiden- oder Tasset-Läplein seste
ein, und hebe es zum Gebrauch aus.

Folgenden Eg-Grund habe ich auch gut befunden: Nimm Mastir und Asphalt, jedes 1.
soth, Colophonien und weis Wachs jedes 1. halb
soth, diese Materie wohl gesäubert, und in einem
meßingernen Pfänlein auf einer gelinden Glutzergehen lassen, aber last es nicht verbrennen, und
dieses kanst du leicht sehen, wenn es kleine schwarze Düplein oder Blätterlein auswirfft. Wenn
nun diese Materie ohne Verbrennung zergangen,
so giesse sie durch ein rein Tuch in rein Wasser, und
mache länglichte dunne Rollen daraus.

Der harte Grund nun wird auf folgende Artgebraucht: Trage denselben auf die Platte fein gleich auf mit dem Ballen der Hand und dem kleinen Finger, lege sie hernach aufeinen eisernen Rost oder Feuer-Zange, daß die Platte etwas hoch und gleich liege, hernach lege die zuvor schon gluenden und ohne Asche brennenden Rohlen rings herum, und fast gar keine unter die Platte. Dben über die Platte henge ein rein Tuch, daß nichts Unreines darauf falle: Wenn nun der Juris anfänget zu rauchen, und man mennet, daß er genug gerauchet, so nimm ein Stocklein, und fühle am Ende der Platten: ob der Juris weig sen, und man selben leicht ausheben und wegnehmen könne? ist es also, so muß die Platte wieder auf das Feuer geleget werden, damit der Trund härter und zäher bleibe, darnach läst man die Platte erkalten. Ist aber der Juris allzu hart worden, so kehre die Platte um, und besprenge dieselbe auf der linken Seiten mit kaltem Wasser, so wird die Siße gemildert.

Den weichen Grund zu gebrauchen, so muß die Aupffer-Platte recht wohl und rein poliret senn, hernach mit reiner durchgesiebter, oder wohl geschwemter Asche mit einem reinen Lappen abgerieben, oder mit reinen weidenen Kohlengeschlieffen, und hernach mit einem saubern Zuche wohl abgerrocknet werden.

Woben aber zu mercken, daß man ja mit keiner hand auf das Aupster, ehe der Grund darauf kommet, greiffe oder herum fahre, weil solches mit den Händen besudeltes Aupster den Grund nicht gerne annimt, und sich hernach, wenn das Scheide Wasser aufgegossen wird, auf hebet. Wenn solches geschehen, so lege deine Aupster Platte auf eine gelinde Kohlen-Glut, und auf diese den Grund in kleine Stücklein nach einander, die die Platte gang mit dem Grund in guter Ordnung und nicht allzu nahe zusammen betragen, laß ihn sachte zergehen, und theile solchen zergangenen Grund mit dem rauchen Theile oben an einer Feder

gleich aus, doch soll das Rupffer allezeit horizonstaliter oder Wasser-gleich liegen, damit der Fürsnis gleich komme, und an einem Orte nicht dicker als an dem andern werde: Ift nun dein Rupffer mit dem Grunde allewege gleich und dunne betragen, so lege es wieder auf einen Tisch horizontasliter und Wasser-gleich, und laß es erkalten. Unter der Arbeit aber soll das Rupffer nicht allzu heis werden, damit der Grund nicht verbrenne.

Bat man aber fleine Arbeit als eine Meffer-Rlinge, und foll auf diefelbe radiren, fo wird ber Grund'in ein Seiden- oder Zaffet-Zuchlein gebunben, bas wohl mit Sand rein gemachte Meffer über ein wohl geputtes licht, fo feine groffe tob von fich giebt, gehalten, und alfo warm gemacht, und barnach den in dem feidenen Tuchlein gebundenen Grund darauf gestrichen. Ift der Grund etwas ungleich, so kan man ihn mit einem Rederlein gleich machen. Es foll aber die Meffer Rlingenicht allzu heis fenn , denn ift fie zu heis , fo wird der aufgetragene Grund voller Blafen und taugt nicht, derohalben muß man die Rlinge, fo fie gut heis, ein wenig erkalten laffen, ehe ber Grund aufgetragen wird. Wenn nun der Grund aufgetragen und erfaltet, fo wird er, um defto beffer Darauf zu zeichnen und darein zu radiren, entweder schwark oder weis gemacht. Wilt du ihn schwart haben, fo halte ihn über ein wohl rauchend licht mit einem dicken Tachte, das nicht fprutet, und fahre über demfelben mit der Platte bin und wieder, bis der Grund auf die Platte über und über von dem Nauche des Lichts gants schwartz ge= : får.

färbet, sen, und laß die Platte wieder mit dem Grunde erkalten. Berlangest du aber den Grund weis zu haben, so reibe Blenweis recht sein mit dünnem Hausen-Blasen- oder Gummi-Basser an, und bestreiche damit den Grund mit einem Pinsel, geschicht es aber, daß der Grund die Farbe nicht annehmen will, so thue ein wenig Fisch- oder

Dehsen-Galle unter die Farbe.

Wenn nun der Grund aufgetragen, und mit schwarker oder weisser Farbe bemahlet, so entwirft man darauf sein Worhaben, und fänget dents an zu radiren. Man muß aber zuvor die Platte auf ein grau Papier legen, und über den Grund auf der Platten eine ungesäumete Serviette, oder oft gebrauchtes weiches teinwand Tüchlein, welsches doch weis und reine sen, auch viersach überslegen, damit der Grund von der schwizigten Hand nicht verderbet werde. Der man kan die Platte sonderlich mit dem harten Grunde auf ein Vret ansmachen, und solches auf eine Mahler Staffelensehen, und auf derselben arbeiten, und diese Masnier zu radiren ist sehr bequem, denn man darf nicht besorgen, daß man an dem Grund einen Schaden thue.

Der weige Eg-Grund muß ja nicht fett ob er viel von den Jingern betastet werden, weil er das durch verdirbet und unbrauchbar wird: ben harten Grund aber, so er etwan beschmutzet, kan man mit einem reinen Zuche und Brosamen wieder reine

machen.

Je dunner der weige Et. Grund aufgetragen wird, je besser ist es, doch aber daß er das Metall über

über und über bedecke. Ift er aber zu dicke, so geshet das Scheide - Wasser nicht leicht in die Risse, und au einem Ort greift es an, am andern nicht, und wird also die Arbeit unansehnlich, und muß zum andern mal überradiret und ausgebessert werden.

Es hebet sich auch der weige Ek-Grund, so bald das Scheide-Wasser darauf gegossen wird, gerne auf, und ist dessen eine Ursache die Feuchtigkeit, so sich zwischen den Grund und das Rupffer geset, es muß derohalben sehr ausgetrochnet werden, so daß man unter dem trochnen den Grund

nicht flieffen laffe.

Es werden aber ju dem Radiren fonderliche Madeln, die man Rabir-Madeln heift, erfordert, und dienen die Mehenadeln von unterschiedlicher Dide, Die fich als ein Glaf entzwen brechen laffen, am beften darzu; folche Dadeln nun muffen etlithe fpifig als K und etliche fchrage und breit, wie L zeiget , geschlieffen werden , und dienen diefe legtern ju allerlen Strichen, wer felbe gleich einer Schreibe-Seder wohl zu regieren weiß, zu machen ; Die erffern aber mit dem Buchftaben K werden gu Schraffiren und schattiren gebraucht. Und damie man folche Radeln defto beffer regieren tonne, fo werden fie zuvor in einen Stiehl gesetzet, und denn erft, wie man fie haben will, geschlieffen. Je starder man nun mit sothanen Radeln, fonderlich mit den fpigigen, auf bas Rupffer brudt, und in daffelbe die Striche etwas einreiffet, je tieffer frift Das Scheibe - Baffer ein, und greifft das Rupffer Defto eber an, und hingegen je gelinder man mit ben

den Nadeln arbeitet, und das Rupffer fehr wenig berühret wird, je dinner werden auch die Striche.



Merche: 1. Die Stiehle an den Radier-Nadeln können einer kleinen Spanne lang oder noch kurger senn, und ist nur eine Nadel darein gesett, so gehen sie immer spisiger zu, sind aber an benden Seiten, als unten und oben, Nadeln eingesett, so mussen sie gleiche Dicke haben, ungesehr so dicke als eine ziemliche Schreibe-Feder ist, sie mussen aber von gutem Holke gemacht werden.

Unter dem Radieren muß man fleißig mit einem Pinfel oder Feder, das was von dem Radier-Grunde mit der Nadel ausradiret worden, weg thun, sonst kommet es wieder in die radirten Stricke, und verdirbt solche, und ift auch was unrecht

5 3 radio

rabiret worden, oder finden fich etliche Flecklein in dem Grunde, fo muß folches mit folgender Mirstur bedecket werden.

Mimm Baum - Del 1. Theil, thue folches in ein irrbenes Schufflein ober Topflein, lages über einem fleinen Rohl-Feuer heis werden, thue darzu fo viel Unschlich als genug, und lag es in dem Del zerschmelten, thue darvon 1. oder 2. Tropffen auf einen ginnernen Teller , laß fie erfalten; find nun die Tropffen zu weig, fo ift des Dels zu viel, find fic aber zu hart, fo ift zu viel Unschlich barben, derowegen muft du von einem oder dem andern Stucte, welches zu wenig ift, etwas zusegen, bis es feine richtige Dicke befomme, und eine Stunde benn laffen mit einander fachte tochen bis es fich wohl mit einander vereiniget, und eine rothe Farbe befommen hat. Im Winter nimt man niehr Del, und muß man allezeit zusehen daß die Mirturnicht zu weig fen.

Wenn man nun radiret hat und das Rupffer verfertiget ist, so muß die weisse Farbe mit einem warmen Wasser und einem Schwam abgewaschen werden: Und wilt du das Blenweis bald hinweg haben, so must du einem Scheide-Wasser mit gemeinem Wasser vermischen, und solches allenthals ben darüber giessen, dieses Wasser wird das Blenweis alsobald auffressen, und es weig machen, welsches du denn mit lauterm Brun-Wasser sanst saus ber abwaschen. Den schwarzen Grund läst man nur bleiben, weil derselbe auf der Arbeit nicht hinsberlich.

Will man nun egen , fo giefferman bas Schei-

de-Waffer auf die radirte Arbeit, und laffet es einfreffen; mennet man nun daß die fubtilefte Theile und Ende an den Strichen genug eingefreffen find, fo gieffet man das Scheide-Baffer in ein befonder Wefchirre ab, gieffet denn rein Baffer baruber, und fpielt es mit demfelben ab, und laffet bernach die Platte von sich felbst trocken werden, darnach nimm vorige Mixtur von Baum-Del und Zalch. ftreiche davon ein wenig in beine lince Sand , daß fie erwarme und zerflieffe, tuncke in felbe, fo fie erwarmet einen gant reinen Pinfel, der ohne alles Sett fen, und bedecke mit Sulffe berfelben mit der Mirtur alle zarte Theile oder Riffe, sonderlich die Mercke aber ben bent Enden an den Riffen. harten Grunde, daß man felben, mo die fubtileften Riffe find, oder wo gelinde radiret worden, mit einer gelinden Rohlen abfrage. Sind nun die schwächsten Riffe wieder zugedecket, so gieffe wice der eine halbe Stunde Scheide DBaffer darauf, und wasche hernach mit reinem Waffer das Scheide-Baffer wieder ab, laß es trochnen, und bedecke ferner mit der Mirtur nachst dem vorigen verdect. ten weiter die rabirten linien , gieffe wieder Scheide- Waffer darauf, und verfahre wie vor damit, bis beine Arbeit gants geetzet ift. Merde aber hier wohl, daß wo die dickeften Schattirungen find, da frifft das Scheide - Waffer oft Locher, berohalben muß man folde Schattirungen mit voriger Del-Mirtur wohl bedecken, und wenn das Rupffer fertig geeft, und von dem Grund gereiniget, fothane Schattirung mit den Grabstichel vollend verfertigen. Diese

Diese Bedeckung aber der Striche geschicht deswegen, damit die radirten Striche nach Erforderung erstlich subtil, darnach se mehr und mehr dicker fallen, sonderlich mo die größen Schatten

find.

Im aufgiessen des Scheide-Wassers nuß man nicht allezeit auf einem Ende aufgiessen, sondern dasselbe bisweisen verkehren, und an einem andern Ende das Scheide-Wasser aufgiessen, und soll solches sedesmal 10. oder 11. mal geschehen. An kleine Sachen als Messer-Klingen, etc. wenn man auf dieselben radiret, machet man nur einen Rand von Wachs darum, und giesset das Scheide-Wasser darein.

Die Rupsfer-Platte muß auf der unrechten Seite mit der Del-Miptur über und über bestrichen werden, damit sie nicht von dem Scheide-Wasser Schaden leide, öder das Scheide-Basser, wenn es allzu viel zu arbeiten hat, dadurch geschwächet werde. Auf den harten Grund wird das Scheide-Wasser iber 10. oder 11. mal nur aufgegossen, also daß es wieder ablauffen kan in ein darunter gesetztes und gepichtes Gesäs. Um die Platte aber, wordus der weige Grund ist, machet man einen Kand von Wachs, wie erst gedacht, doch soll-solche Platte recht horizontal oder Wasser-gleich liegen.

So bald Scheide-Basser auf das Rupsfer gegossen, und anfänget zu wirden, auch Bläßlein sich erzeigen, so ist das Scheide-Basser starck, bleiben aber die Striche roth, und erscheinen auf dem Rupsfer nicht alsobald Bläßlein, so ist es schwach, und nachdem nun das Scheide-Wasser

Schwach

schwach oder starck ist, nachdem last man es lange oder nicht lange stehen. Wenn nun das Scheides Wasser wircket, so muß man in selben mit einem kleinen Federlein oder alten stumpsfen Pinselein oft herum fahren, damit das vom Scheide-Wasser abgefressene Rupffer besser weggehe, und das Scheide-Wasser seine Würckung desto füglicher

thun konne.

Das Scheides oder Eg-Baffer wird auf folgende Urt gemacht : Mimm den allerstärcksten oder destillirten Wein - Efig 3. Maaß, Galmiac, der flar, rein, weis und durchsichtig fen, 12. Loth, gemein Galk, fo fauber und rein ift, 12. Loth, Dis triol, so rein und trocken auch von allen Rupfe fer-Reil-Spanen gefäubert, 8. Loth. Dieses stoffe alles zu Pulver, thue es in einen glasurten weiten Topf, decke es wohl zu, laß es mit Efig z. oder 3. mal aufsieden: Wenn es nun anfänget zu sieden, decte es auf, und rubre es mit einem Solklein wohl um, und fiehe ju daß es ja nicht überlauffe, wenn es nun 2. oder 3. mal aufgesotten, so hebees vom Feuer, lag es erkalten, bebe es auf in einer fteinernen Flaschen, und laffe es also 2. ober 3. Zage wohl mit Bache verftopffet ruben , bernach brauthe es.

Folgende Beschreibung des Scheide-Bassesers habe ich von einem vortrestichen Rünstler bestommen, und ist dieselbe auch sehr gut. Nimme Salmiac, Grünspan, und des besten Saltes 12. Loth, des besten und stärcksten Wein-Esigs 2. Maaß, thue alles in einen glasurten Topf, decke ihn mit einer Stürgen oder Deckel wohl zu, und

65

laß

laß es mit einander auf einem Rohl-Feuer 3. mal wohl auffieden, und das mit stetem Umrühren mit einem Holze, darben gieb aber allezeitsacht, daß es unter dem aufsieden nicht überlausse. Nach solchem dreymaligen aufsieden decke ein rein Tuch über den Topff mit einem Deckel, der sein seste darauf schliesse, und laß es also zugedeckt erkalten, letzlich giesse solches Wasser in ein Glaß, verstopffe solches mit Wachs seste und wohl zu, damit nichts ausdünste, und wenn du es brauchen wilft, must du sothanes Scheide-Wasser in einem eingepichten Troge oder grossen glasurten Schüssel über die Rupsfer-Platte giessen.

Ist nun obgedachtes Scheide-Wasser zu ftarch und thut dem Radir - Grunde Schaden, so giesse noch ein wenig Esig darzu, so wird er gelinder. Dieses Scheide - Wasser ist besser als das in der Apothecken verkaufft wird, thut dem Grunde auch feinen Schaden, oder verursachet, daß der Grund, gleich wie von gemeinem Scheide - Wasser, zer-

fpringe.

Ift die Arbeit mit dem einen auch fertig, so machet man die Gründe wieder, und darf man nur den weichen Grund über eine Rohlen-Gluth halten oder legen, so zergehet es alsobald, und wird hernach mit einem Tuche wohl abgewischt. Der harte Grund wird aber mit einer weidenen Kohlen abgerieben, und wohl in acht genommen, daß man
unter dem abreiben keine Striche oder Risse mit
der Rohlen in das Kupffer mache. Wenn nun
der Grund mit der Kohlen abgekrähet, so bekommet das Kupffer eine dundele Farbe, die rechte

nun wieber zu bringen, so nimm ein wenig Egsober Scheide-Wasser, giesse darunter geniem Wasser, und überwische damit und einem Tüchlein das Rupffer, und trockne darnach die Rupffer-Platte

mit einem reinen Tuche wohl ab.

Will man zum andern mal was radiren, oder das was unrecht und mit der Mirtne verdeckt gewesen, vollend zurechte machen, so muß man den vorigen Grund reine abwischen, die Platte hinsgegen mit einer Kohlen, doch ohne Striche, abreiben, und mit reinem Wasser abwaschen und trockenen, und darnach den Grund wieder auftragen, und drein radiren, geschicht solches nicht, so greisst das Scheide-Wasser ungleich an, und versderbet die Arbeit.

Das Scheide-Wasser, womit ein Rupffer geest worden, farbet ein rein polites Eisen, gants Rupffer-roth, so man es in dasselbe duncket und geschwinde mit einem reinen alten Tuchlein abwischet.

und auf vor gelehrte Art fan man fomohl in Stahl, Gifen, Meging radiren, was man will.

Etliche radiren auch auf Bein auf obgedachte Weise also, daß der Grund ausradiret hingegen
das Bild erhoben bleibet, und stehet solches auf
helssenbeinernen Messer-Stielen sehr artig. Als
zum Erempel: es wird kandwerck auf einen Stiel
gemacht, so träget man den weigen Grund darauf,
und machet diesen Grund, so den Boden des Bildes präsentiret, gang mit der Radir-Nadel weg,
das kaubwerck aber bleibt mit dem Grunde bedeckt,
und wird alleine in selbiges nur die Schattirung
ac-

gemacht, und das Scheide. Wasser darauf gegosesen, wenn nun das Bein weig worden, so machet man das, was das Scheide-Wasser weig gefressen mit einer schregen starden Radir-Nadel hubsch heraus, und streichet eine schone schwarze Beize darüber, last es trockenen, schmieret es ein wenig mit Del, und machet hernach den Grund herunter, es stehet sehr artig, es sind die Bilder erhoben, und haben ihre schwarze Schraffirung, und der Grund

ist schwark.

Auf Gifen oder Meging erhobene Arbeit zu machen, fo fange folches alfo an: Dimm Blutftein , reibe felben mobl auf einem Steine mit gemeinem Baffer an, laß ihn trodnen, denn reibe ihn wieder mit einem guten Furnis, fo daß du damit mit einem Pinfel mablen und fchreiben fanft, und fchreibe damit auf dein wohl polirtes Gifen, lag es benn eine gute Zeit trodnen, und wische das pelirte Eisen mit einem Tuche ab, gieffe Scheide-Wasser darauf, wenn du zuvor um deine Arbeit einen Rand von Wachs, wie vor gewiesen, gemacht, und laffe es wohl freffen, hat es nun genug gewürcket, fo wasche das Meffer, oder sonft politte Gifen mit Baffer reine ab, und reibe ben Grund mit feinem Sande oder mit gestoffenem Bimftein ab, halt es über ein Feuer, laß es erwarmen, und laß in das abgefressene Metall Gummi Usphalt' oder ein gut schwark Siegel-Lac, laß es wieder erfalten, reibe es fein gleich mit einem feinen Bimftein, und polire das Gifen hernach, es ftehet fehr fcon und nett.

Ich habe bisher gewiesen, allerlen Figuren

und Schriften in allerlen Metall vermittelst des Scheide. Wassers zu bringen; hinführe will ich nun ferner zeigen, wie mit Veyhülffe des Grabestichels und anderer Instrumenten, allerlen Figuren in das Rupffer, sonderlich aber die schonen schwarzen Rupffer-Stücke, so als getuschet aussehen, und eine neue rare Invention sind, machen soll.

Zu diefer Arbeit werden erfordert unterschiedliche Instrumenta, sonderlich aber ein Maaß-Stab, nach welchem obgedachte Instrumenta sollen gemacht werden. Der Maaß-Stab ist dieser:



Die Instrumenta nun sind folgende : 1. Muß man haben ein richtiges Winckel-Maaß, gute Circkel, ein gleich und accurates lineal, so alle von Meßing mussen gemacht und wohl abgepasset seyn.

2. Wird ein guter Spiegel erfordert, zumal so man Schrift oder ein Conterfen sticht, weil solche linck gemacht werden, so muß man sie vor den Spiegel halten, so prasentiren sie sich denn recht, und alsdenn kan man sehen, was noch sehlet und daran zu verbessern ist.

3. Der Reiß-Stift. Dieser ist 5. Zoll lang nach obgesetzem Maaß-Stab in der Mitten viereckicht, und sind die Ecken abgeseilet, ist hinten und forne spikig, muß von guten Stahl gemacht und wohl gehartet senn, damit zeichnet man alles,

fo da foll gestochen werden, auf die rein und gleich gemachte Rupffer-Platte auf.



4. Die Grabstichel, diese haben die Nürnberger zu verkauffen, es werden auch sehr gute in Augspurg, weiles daselbst gute Künstler im Rupsferstechen giebt, gemacht, und kan man sie von solchen Ortern nicht haben, so muß man dieselben ben einem guten Zeug-Schmid, der die Harte wohl

verstehet, aus einem gute Stahle als Suhlinger oder Steper-Stahl, der ohne Riffe und Bruche ift, schmieden laffen. derlich aber dienen zu folchen; die zerbrochenen stählernen Rappier-Rlingen, die man benn oft ben den Becht-Meistern ober Degen-Schmieden oder Schwerdtfegern um ein schlecht Geld fauffen fan. find die Grabstichel ordentlich fast 6. Zoll lang, und hinten von a bis c anderthalb Zoll, das vordere Theil ist 4. und einem halben Zoll lang, sie sind viereckicht und ift dergeftalt allewege befant. Die Runfferstecher halten viel von langen Grabesticheln, nicht aber die Goldschmiede oder die Pitschlerstecher, so gemeiniglich die furgen erwehlen. Singegen follen bie Stiehle, fo man an ben Ballen der Band ansegen ning, nicht allzu lang, und binten der Knopf halb abgeschnitten fenn. Solche Grabstichel aber muffen unter der Arbeit allezeit recht scharf gehalten werden, sonst veist man leichtlich damit aus, solche nun zu schleiffen, werden gute Schleif-Steine ersodert, und zwar erstlich ein etwas grober Stein, damit man erst das Gröbste mit Wasser abschleift, hernach ein guter Del-Stein, auf welchem man die Grabstichel mit Baum-Del recht scharf und glat schleiffet.

5. Das Stech-Ruffen! Solches wird rund gemacht, aus 2. rund geschnittenen weis- oder auch roth-garen leder, in der Mitten zusammen genehet, vermittelst eines doppelten zusammen und darzwischen gelegten Riemleins mit einem starcken Fasten, darnach mit Sand hart und starck ausgefüls

let und vollends zugenehet. Manhat sie aber von unterschiedener Gröfse und Dicke nach

Grosse der Arbeit. Zu kleinen Sachen ist dieser lang 5. und 1. halben Zoll, dicke 1. und drenviertel Zoll. Die grössern können in Diametro 8. und 1. halben Zoll lang, dicke aber 2. Zoll und 2. achttheil eines Zolles senn. Un Gestalt sind sie meistentheils rund, damit man die Rundirung der runden Stiche desto süglicher darauf machen könne, doch braucht man auch viereckichte, so etwas dicke sind.

6. hat man aber gar fleine Rupfferlein zu ftechen, so hat man runde oder ablanglichte Bret-lein von gutem harten holke, auf solche wird das Rupffer mit einem Rutt aufgekuttet, damit man es unter der Arbeit und dem Stechen desto geschickter halten, und besser handthieren moge.

7. Der

7. Der Schur- oder Polir- Filt. Diefer wird erstlich, wenner aus einem Rande eines alten Filt. Hutes, der dunne und von guten Haaren gesmacht worden, 2. Zoll breit geschnitten ift, an dem

Ende aa, wenn felber 7. oder 8. fach wohl feste zusammen gerollet, und wohl zusammen genehet, mit Baum-Del unten auf der gleichen Seiten ben b wohl benehet. Das mit wird das unreine Rupffer wohl abgerieben, auch wenn es gestochen und abgeglättet alle Unreinigkeit aus demselben damit gerieben.

g. Einen mit Meßing beschlagemen Hobel, dessen Eisen recht schuur gleich, oder gerade stehen muß, mit solchem wird die Aupster-Platte erstlich in die Quere darnach in die Lange auf einem gleichen Brete oder Hobel-Banck, wenn sie vorher wohl feste gemacht, abgehobelt, unter dem hobeln aber, damit die abgehenden Spane nicht an dem Hobel behangen bleiben, so wird derselbe mit Del oder Fette bestrichen. Nach dem hobeln nun die Platterecht klein zu machen, hat man allerlen gleiche und breite Sand-Steine, so nicht allzu grob, desgleichen auch allerlen seine Steine, von dem nicht ausgeschlossen sind die Del- und Bimsteine.

9. Wenn nun das Rupffer gank glat, so muß es hernach poliret werden, und darzu wird erfordert ein Gerb-oder-Polir-Stahl, wie die bald folgende Figur aussiehet. Der Stahl ist vorne von a dis b c 3. und 1. halben Zoll lang, hinten ben ben b c s. viertel Boll bide, pormarts ju aber etmas



bunner, ben bei rand ein achttel Zolles breit, von c und b bis d eines viertel Zolls und dren fechzehme Theil eines Zolles dicke und breit, und der Stiel ist in allem 20. Boll lang, damid man ihn unter dem poliren auf die Achfel legen kan. Er musiauf den Seiten a erwohl geharret und recht glat geschlieffen seinen mit Baum Del wohl gevieben, und denn unter dem poliren auf einem Stücke leder hon unter dem poliren auf einem Stücke leder hon Elends - haut mit Zinn-Asche oder geschwemtem Blut-Stein bestreuet, abgezogen werden.

geschehen muß, braucht man auch eine runde Glaß-Rugel, die mit reinem Wasser angefüllet, und vor eine Lampe gestellet wird, und dieses wird unten im 33. Capitel weitlauftiger vorgestellet werd den.

forne die Scharffe oder Seite c weggeschlieffen wird, damit ich die Spine f desto besser sehen kan, jumal wenn ich mit der linden Sand steche, steche ich aber mit der rechten, so wird die Scharffe der

Seiten & weggeschlieffen, die Ede g g muß auchgang bis forn an wegsenn, damit der Zeige-Fin-



ge barauf liegen konne, und von der Schärffe nicht verhindere werde, wie folches an den ferrigen Grabflicheln zusehen ift.

Und dieses ist kurklich dassenige forich von den Instrumenten, die zu dem gemeinen Rupffer-stechen gehören, habe vorstellen wollen: Berlandget aber semand eine weitlauftige Schrift davon zu tesen ider kanstich anschaffen des Abrahams Bos Nadier-Buth is Bocklerus verteutschet in von da er denn genug sinden wird.

Ich schreite nun auch zu den schwarken Rupffern, die wie ein schon getuschtes Gemählbe, und
sehr lieblich und angenehn aussehen, und werden
mit solgenden Instrumenten versertiget. Erstlich
wenn die Aupster-Platte recht gleich und glat poliret ist, so wird dieselbe, so weit der Riß kommen
soll, einmal von oben herunter, hernach gerade
quer über, denn lincks und solgends auch rechts
übereck mit dem ist solgenden Instrument durchgearbeitet, bis sie eine gelinde Rauhigkeit, wie ein
feiner Sammer, bekomme, also daß, wenn man
sie abdrücket, so soll das Papier über und über gank
schwark werden.

genwärtige Instrumenta erfordert, und hat man derer dren oder viererlen Art, immer eins grösser als das andere, und ist gegenwärtiges das kleinesse, und ein achttheil eines Zolles dicke, und sofort nach Proportion die andern. Ben a a werden sie gleich einem Hobel-Eisen schräge abgefeilet, daß sie gank scharf werden, und auf solcher schrägen Seiten werden sie der Länge nach herunter, gleich einer Feilen, Strich ben Strich gehauen, doch ist im



mer eins grober als das andere gehauen. hernach werden sie in einen Stiel, der unsehr einer Hand breit lang ist, gestecket. Andere aber brauchen 2. Eisen in einem Stiele, damit sie solche nach Belieben umkehren und erstlich grobe hernach aber kleine Locher oder Puncte auf die Rupsfer-Platte machen konnen.



Ift nun die Platte gleich einem Sammet, und über und über punctiret, so zeichnet man die Umriffe der Figur gelinde mit dem Reisse-Stifte, Der oben beschrieben worden, darauf.

Mas ferner in dem Bilde weis werden foll, und die Erhöhung bleibet, wird mit den Schabe-Eisen, welche die folgende Figur vorstellet, gleich ausgeschabet.

Es ist aber erst gezeigtes Schah-Eisen, welehes das kleineste ist, 4. Zoll lang und ein viertel
Zoll breit. Dieser Eisen hat man auch unterschiedliche, da immer eines grofser und breiter ist
als das andere.

Die Stiele daran find gant gleich, unten etwas dunne, und oben dider, mit einem meßingernen Hefte verseben.

Das ausgeschabte wird lettlich mit bem Gerbe-

Gerbe-Stahl, der 7. und dren viertel Zoll lang ift, gank glatt poliret, die gank gelinden Schatten poliret man sehr wenig, die stärkern noch weniger, und die schwärkeste läst man wie das rauch gemachte Kupffer an sich selbst ist. Zulekt werden die stärkesten Drücke am Umrissen nie den Gradsstichel nachgestochen. Diese Art der Kupffer ist sehr fünstlich und lieblich, leidet aber sehr wenig Abdrücke, weil sie bald blind werden, und daher sind dergleichen Kupffer viel theurer als die andern gestochenen Kupffer.

Sonst hat man woch andere Arten von Schab- und Polir-Stahlen, wie diese bengesesten Figuren zeigen, und ist der andere davon 9. Zol



lang, ben a ift der Polir-Stahl, fo auf den Ecken rundlicht und gang glat ift, und ift das Theil b 2. Boll 2. Zoll und zwen achttel Zoll lang, cist der Schabe-Stahl, so 2. Zoll und ein achttel Zoll lang ist, ist dreyeckicht und auf allen dren Ecken sehr scharf geschliffen. Man braucht ihn, wenn das Rupffer sertig gestochen, den auf dem Rupsfer noch sikenden Grad damit abzuschaben, und mit dem Polir-Stahl wird der Grund hernach vollend glat poliret, a ist ben b breit einen guten Zoll.



Runst

# Kunst-Sabinet

darinnen

allerhand rare und geheime

# **Erfindungen**

ingleichen

viele angenehme und nütliche



den Liebhabern curiofer Runfte aufrichtig entdecket werden.



Parintal

which is the own fundant.

mid a

" Water Roop of the real of

Manda is a second to the second

## Kunst Cabinet.

#### Das 1. Capitel.

Wom

Wachsposiren/ was es sen/ und was darzu ersordert werde.

as Wachsposiren ift eine fehr reinliche und

artige, fonderlich aber curiofen Liebhabern und geschickten Leuten, wohl anständige Runft. Es beift aber Bachspofiren fo viel, als aus Wachs allerlen artige Figuren und Bilder, entweder aus frener Rauft, oder mit Sulffe ber darzu gehörigen Formen, zu machen und an das licht zu bringen. Ben der erften Art wird von dem Posirer, ber aus frener Band, gleich einem Bitobauer ber aus einem Stude Dolg ein Bild formiret, aus einem Stude Bachs eine Sigur ober Bildnis vorstellen will, erfordert, daß er die Zeichen-Runft fehr mohl verstehe, die Proportion jedes Gliedes an einem Menfchen ober vorgenommener Figur wiffe, und jedem Dinge feine gebuhrliche Wefchieflichfeit, Form und eigent-Tiche Beffalt , geben tonne : Bu diefer Arbeit hat er nun teine andern Inftrumenta voimothen, als ein Stud ichon Wachs, gefarbt oder ungefarbt, nach Erforderung des Bildes , nebft etlichen Dofir-Solkerlein von allerlen Form; fo aus hartem Solge, ober einem weissen Beine, follen gemacht fenn,

fenn, vorne rund, breit, fcmal, vierecticht, drenedicht, spigig, etc. oder wie folche des Bachs-Dofirers Arbeit erfordert, und mit folden arbeitet er nach feinem Wefallen , und aus freger Fauft , und dieses ift eine fehr kunftliche Arbeit, welche ausführlich zu beschreiben, eine weitlauftige Schrift ober Buch erfordert, fo aber vor dismal nicht mein Wornehmen ift. Die andere Art erfordert nicht so viel Kunft und Wissenschaft, und hat hingegen ben Bildschniker und allerlen von Gips oder Solk gemachte Formen vonnothen wie aber bas pofiren verrichtet, das Wachs zubereitet, und die Formen gemacht werden, will ich in folgendem vorftellen, und erstlich von bem Wachse selbst den Anfana machen. ma is engression in American in

### Das 2. Capitel. Bom

Wachse an sich selbst.

davon zu melden , indem folches ja ällen und jeden , ja fast den kleinesten Kindern bekant ist. Es wird in grosser Menge aus Moscau, Pohlen, Litthauen, Lief-und Eurland, allwo es in wilden und grossen Wäldern, wie ich selbsten gesehen, in die hohlen und darzu von den Bauren ausgehäuene Bäume von den Vienen getragen wird, und von dar nach holland, Engeland und Teutschland, da es zwar auch viel giebt, doch aber nicht so häuffig als in obgedachten kändern, versührer wird. Wie fünstlich aber das Honig und Wachs von den Vie-

nen gemacht werde, und wozu es diene, ware wohl wurdig, daß man beffen weitlauftiger gedencte, und fich alfo über diefes Bonig-und Bachs-machenden Thierleins Runft reiche Arbeit, ja vielmehr über derer und unfer aller Schopffere unaussprechliche Allmacht verwundere, weil aber dieses vor dismal nicht unsers Orts, so weise ich den leser zu herrn Blandhards Tractat de Infectis, gran-Bium de Animalibus, Colerum, Schrödern Sylvii Occonis Unmercfungen, pag. 367. und andere medicinische und Saushaltungs - Bucher, allwo er genug, fowohl von den Bienen, als von dem Honig und Wachs, wie auch von deren Mus, ju lefen haben wird. Und ift das Wachs, fonderlich in den Apothecken, sehr gebräuchlich, indent ohne daffelbe ja fein Pflaster fan zubereitet werden. Was meinen Zweck aber anlanget, fo betrachte ich es hier nur als ein zugehöriges Stud der Pofir-Runft, um allerlen Figuren, Bilder und Bluhmen, etc. daraus zu bilden. Bu diefer Arbeit hat man nun allerlen Wachs vonnöhten, und ob man wohlkein anders als das gelbe und etwas weislichte oder Jungfer- Wachs, welches die jungen Bienen geben, hat, fo ift boch die Runft geschäftig gemefen, fich dahin zu bearbeiten, wie in das Wache allerlen Farben gu bringen, und daffelbe in feiner gelben Farbe zu andern fen, vor andern aber hat man fich beflieffen, dem gelben Bachfe eine angenehme weiffe Farbe zu geben, und daffelbe wieder mit allerlen hohen Farben zu farben. Diefes alles foll im folgenden ausführlicher gelehret werden , und zwar erfilich wie das Wachs zu bleichen und weis zu machen sen; Das

#### Das 3. Capitel.

Bom

weissen Wachse / und wie solches

Diefes wird hauffig gemacht in Holland, Benedig, hamburg und Rurnberg, das befte aber in Italien oder Bolfchland. Diefes weiffe Wachs aber zu bereiten, dienet nicht alles Bachs, fonderlich das allzu gelbe, ja das gelb-braune iff, wie ein folches die alten Bienen geben, fondern alleine dasjenige , fo der weiffen Farbe am nechften trit, und gelblicht scheinet, und fo man in den june gen Bien-Stoden findet. Bon diefem hell-gelben und recht rein gefchmolgenem Bachfe, nimm nun fo viel , als du vonnothen haft , schneide folches etwas flein, und laß es in einem weiten Gefaß, ober recht reinen meßingernen Reffel allmählig und ohne Schaum über einem fanften Rohl-Feuer gerfchmel. gen, und fo das gefcheben, fo fanft du es, wenn bu wilt, in einwarm Waffer gieffen, und darinne mit ben Banden wohl durchtnaten, laß es wohl trodnen , und fchmelge es wieder allgeniach ohne Blafen und Schanm. Wenn es nun gefchmolken, fo Schopffet man nach und nach mit einem naffen hole gernen Loffel baffelbe aus, und gieffet es über ein holkernes Rad, fo naß fenn und über einem Bober voll falt Baffer fteben muß, daß man es darin allezeit als einen Schleif-Stein umdrehen fan, oder lag das Wachs durch ein lochericht Beden iber das naffe Dad lauffen, und daffelbe in bem fale

kalten Wasser durch einen andern herum drehen, so wird sich das Wachs in kleine dunne Scheiblein oder Blatter zertheilen, diese sammle nun von dem Wasser zusammen, und wirff sie auf ein groß naß Tuch weitläuftig von einander, solches Tuch aber must du auf ein Bret, Tisch oder von weidenen Ruthlein gestochtene Flechte legen, seize es alsdenn an die Sonne, wende es oft um, und begiesse oft mit reinem Wasser, so lange bis das Wachs von der Sonnen recht weis gebleichet sen. Wenn es nun weis genug gebleichet, so schmelze diese Scheiblein wieder zusammen, und giesse sie in runde Ruchen, oder in eine andere dir gefällige Form.

Andere verfahren mit dem bleichen also: Sie lassen das klein jerschnittene Wachs ahne Schaum in einem breiten Geschir, das unten etwas enger als oben ist, ben einem sansten Kohl-Fener zerschmelzen, nehmen darnach eine hölzerne Scheibe oder Zeller, der unten recht glat ist, machen ihn naß, und steden in die Mitte desselben ein Messer, oder welches noch besser, man last dasselbe gleich mit eiznem langen Stiel machen, wie hier zu sehen, und tunden das glatte und auf den Seiten rund ge-

drehete, und in Wasser wohl genette Theil in das zergangene Wachs ein, ziehen solches geschwinde wieder aus, und tunden es dann geschwinde wieder in ein mit faltem und reinem Brun-Wasser an-

gefunt bieit Gefchirre, so bekommet man runde dunne Scheiblein als ein Papier, folche Arbeit mit Eintundung der holkernen vunden Scheiben in

das Bachs und Baffer wiederhohlet man fo oft und viel, bis das Wachs alle ju dunnen Scheib. lein gemacht. Golde Scheiblein legt man nun auf ein naß Zuch, das auf einem Brete oder geflochtenen Burde liegt, fest folde an die Sonne und bleichet fie wie schon gelehret, mit ofterm begieffen und Du must aber ben windigein Wetter umwenden. aufeben, daß fein Staub oder andere Unreiniafeit auf das Wachs falle, derowegen nimm das Wachs ben folchem Wetter weg, ober bedeche es mit reinen und naffen Tuchern, fo muft du auch feine unreinen Sande haben, wenn du das Wachs umwendeff. Go fan man auch im Rebruario, Merk und April, wenn es schon Wetter und gut gefrieret, solch Dachs = bleichen anftellen, denn da wird es schon weis. Colches habe ich felbft einmal in Liefland ben Riga probiret, ich hatte Wachs - Trauben gemacht, und hieng folche im Mert an die Sonne, fo blieben fie auf der einen Seiten, wo fie von der - Sonnen beschienen wurden, gang weis, auf der andern Seiten, wo sie ohne Sonne, aber gant gelbe.

Wer diese Arbeit, das Wachs zu bleichen, nicht auf sich nehmen will, kan solches ben den Masterialisten oder Apotheckern kaussen, und kostet das Pfund manchmal g. 10. oder 12. Groschen, man muß aber wohl zusehen, daß man ein solch weis Wachs bekomme, daß nicht mit Vocks-oder anderm Zalch vermenget sen, denn solches läst sich übel handthieren, wird leicht weig und schmutzig. Dieses kanst du nun leicht von anderm guten weissem Wachse unterscheiden, denn es riechet talchhaftig,

last sich leichtlich brechen, und so man ein wenig davon zwischen den Fingern drucket, so wird es baldweig; und riechet nach Talch, welches das und verfälschte weisse Wachsnicht thut, so keinen talche haftigen Geruch hat, sich auch nicht leichtlich brechen last.

Dbaedachtes weiffes Wachs fan man auch mit einem fchonen Blenweis, welches recht flar geftoffen und durch ein Luchlein ober fein Shar- Gieb burchgefiebet worden, vermifcht werden, (andere nehmen auch weiffe Starde, welches ich aber nie versucht) fo befommt es eine angenehme weiffe Karbe, wie ein Mabafter - Stein, und wird febr fcon, wenn es poliret wird, doch muß man auch nithe all zu viel Blenweis darzu thun, fonft wird es au bicke, und laft fich nicht wohl arbeiten, und macht man aus biefem weiffen Wachfe ein Leibfarben Bachs, fo muß man nicht allzu viel Zinno ber darzu thun. Etliche, als ich in Dankia gefeben, fegen auch Bod-Talch ju diesem weissen Wachfe, fo fan man allerlen Gesichter und icone nackende Bilder baraus machen.

Merthe: 1. Das weisse Wachs muß auch nicht allzu oft aufgewarmet werden, sonst wird es gelbe, so soll es unter dem zerschmelzen auch nicht zü heis gemacht senn, denn dadurch bekommen die Vilder töcher, werden ungestaltet, und läst sich nicht anders als durch lothen verbessern. 2. Wer mehr vom weissen Wachse lesen will, kan davon nachschlagen Florini Deconomum prudentem et legalem, pag. 1155. desgleichen Weigels Abbiloungen aller Stände und Handwercker. 3. Ein

weis Postr-Wachs zu machen : Rinnt weis Wachs 1. Loth, gestoffen Blenweis I. halb Loth, auch etermas schönen venedischen Terpentin, und ein wenig schön weis Bocks- Talch, und laß es mit einander auf einem gelinden Kohl-Feuer zusammen schmelzen, und gies es denn in rein kalt Wasser, oder in eine Korm.

Lehret Robert Boylaus in seinem lateinischen Tractat de Coloribus, in 8vo. pag. 146. desgleischen der herr von Zochbert in seinem Bucher vom adelichen Land geld Leben, Georgica curiosa betietelt, im andern Theil, pag. 464.

In Normegen, woselbst das wohl gesalzene See-Basser ist, nahm ich desselben ein Geschir voll, ließ gelbes Wachs schmelzen, und goß es in das See-Wasser, und solches wiederhohlete ich etliche mal, so wurde das Wachs, als es eine Zeit lag, von sich selbst gant weis.

#### Das 4. Capitel.

# **Bachs** mit allerhand Farben bund zu farben.

om vorhergehenden Capitel habe ich ben dem weissen Wachse mit wenigem gedacht, wie folches noch weisser zu farben, und dessen Durchsichtigkeit zu benehmen sen; nun will ich auch die andern Farben den geneigten teser lehren, und zwar

1. Ein schon roth Wache zu haben, fo nimm. Wache das nicht allzu bunckel-gelbeift, schneibe es

tlein, und laß es über einem sansten Rohl-Feuer langsam zergehen, thue denn so viel Zinnober, als du meinst daß genug sen, hinein, welches man also bald sehen kan, denn so man von dem gefärbten rothen Wachs einen Tropssen mit einem reinen Hölnlein auf einen zinnernen Teller tropsset, und läst ihn erkalten, so kan man bald sehen, ob das Wachs zu roth oder zu gelbe, ist es nun bleich-roth, so thue noch mehr Zinnober darzu, ist es aber allzu roth, so thue noch mehr Wachs darzu, zulest thut man auch etwas Terpentin hinein, doch aber weder zu wenig noch zu viel, denn ist es zu viel, so wird das Wachs leicht weig, ist es zu wenig, so bricht es leichtlich, rühre alles wohl unter einander, und brauche es wozu du wilst.

2. Wilt du helleres roth haben, so nimm an flatt des Zinnobers wohl geriebene Mennige, und rühre sie mit ein wenig Terpentin unter das Wachs.

3. Wilt du dunckel-roth haben, so kanst du einen guten Rugel- oder florentiner-Lac darein thun, die Schalen von der rothen Ochsen-Zungen-Wurstel in ein rein Tüchlein binden, und solche mit dem Wachs lassen warm werden, und denn das Tüchlein ausdrücken, so bekömmest du eine dunckelrothe Farbe, nachdem du viel Schalen von obgedachter Wurtel und wenig Wachs gebrauchest, so wird das Wachs recht dunckel.

4. Das gelbe Wachs darf man nicht gelber machen, weil es von Natur gelbe genug, doch eine rechte helle gelbe Farbe zu machen, so nimm weis Wachs, und binde in ein fein Tuchlein gestoffene Curcume-Wurzel, lege solches in das Wachs mit

П

ein wenig enprianischen Terpentin, und laß es zergehen, drucke denn das Tuchlein aus, so haft du

eine schone licht-gelbe Farbe.

5. Orun Wachs zu machen : Thue ein fehr wohl und fein geriebenes Berggrun in daffelbe, fo bekommest du ein hell-grunes Wachs, sintemal fo das Wachs nicht allzu gelbe ist; wilt du dunckelgrun haben, fo thuft du einen wohl geriebenen gemeinen Grunfpan in Bachs bas fehr gelbe ift, fo bekommest du ein dunckel-grun Wachs, thust du aber folches unter ein Wache, das mehr weis als gelbe ift, fo wird es licht grun, und liegt auch viel baran, nachdem man viel oder wenig Grunfpan in das Wachs thut, denn wenig Grunfpan giebt ein licht-grun Wachs, viel Grunfpan aber eine dunckelgrune Farbe: und verlangeft du ein recht schon helle grun, fo fege dem weissen Wachse einen schonen Grunfpan zu, doch nicht allzu viel, nebst ein wenig enprianischen Terpentin, so wirft du ein schon Merce aber ben den grunen Karben, grun haben. daß du felbige nicht allzu oft warmest, und zu heis laft werden, denn die Karben und das Wachs werden schwark davon.

6. Verlangest du ein blau Wachs, so kanke bu Delblau mit Terpentin unter das Wachs in gewisser Proportion schmelzen. Das Berg-blau ober Ultramarin-blau giebt eine schone hohe Farbe, wenn es mit enprianischem oder venedischem Terpentin unter schon weis Jungfer-Wachs gemischet

wird, ift aber theuer.

7. Braun Wachs machet man mit recht fein geffossenem Umbra, und ein wenig gemeinem Eerpeutin. g. Will 8. Wilt du ein Leib-farben Wachs haben, so nimm ein Stucklein Jungfer- oder weis Wachs, so schon mit Zinnober roth gefärbet worden, und thue dasselbe in weis zerlassen Wachs, doch nicht zu viel, damit es eine rechte helle Leib-Farbe worde. Die Zorna Solis giebt auch eine schone Farbe, ist aber nicht beständig.

9. Schwark Wache fanst du also machen: Nimm schlecht dunckel gelbe oder braunlicht Wache, thue darzu ein wenig gemeinen Terpeutin, und genugsam Kienrauch, doch nicht allzu viel, laß das Waches schmelken, und rühre den Kienrauch wohl darunter, und wenn du es brauchen wilst, so

ruhre es wohl unter einander.

Merche: 1. Zum gelben Wachse kanst du einen gemeinen Terpentin; zu dem weissen Wachse aber einen hellen weissen opprianischen oder benedischen Terpentin nehmen, weil der gemeine Terpentin das weisse Wachs gelbe macht.

2. Zu allen Wache Sachen muß Terpentingebraucht werden, weder zu wenig noch zu viel benn ist es zu viel, so wird es leicht schmutzig, flebricht, und zergehet auch leicht, ift es zu wenig, fo

zerbricht es leicht, sonderlich im Winter.

3. Das Wachs zu allen Farben, je heller gelbe es ift, je schöner last es sich farben, indem das dunckel-gelbe Wachs die Farben allzu dunckel prasentiret, und derohalben nur allein zu braunen und schwarzen Farben soll gebraucht werden.

4. Alles gefärbte Wachs muß nicht oft warmi ober auch zu heis gemacht werden, fonft verlieret es seine Farbe und wird braun, so muß es auch ohne

Schaum und Blasen zerlassen werden, sonst wird die Arbeit voll Blasen und tocher.

- 5. Findet sich Schaum oder Blasen, so sich unter dem schmelken von stautem und geschwindem Feuer herschreiben, so nimm zwischen eine Feuer-Zange eine glüende Kohle, und fahre damit oben auf dem Wachse herum, doch also, daß du das Wachs damit nicht berührest, so ziehet sich aller Schaum und Blasen weg. Die Kohle must du aber, ehe du sie gebrauchest, wohl andlasen, und zusehen, daß nichts Unreines von derselben oder von der Feuer-Zange in das Wachs falle.
- 6. Die Schalen von der Wurkel der rothen Dehfen-Bungen (fo aus Franckreich und Italien gie uns gebracht wird, ift die beste, man findet sie auch in Teutschland ben Manns, ift aber untauglich und giebt feine fo fcone Farbe, als die aus vorigen Dra ten tommet) geben auch dem weissen Wachse eine Schone rothe Mofen-Barbe, wenn fie erft in ein Zuchlein gebunden, und folches in das weise Wachs gelegetwird , folaft man das Wachs gemachfam gerschmelgen, und druckt darnach das Tuchlein aus, to baft du ein schon roth Wache. Mimmft du nun ein Studlein von diefem roth gefarbten Machfe, und legest es in ein ander weis Wachs, fo giebt es eine schone bleiche Rosen-Rarbe. Etliche gebrauchen an fatt der rothen Ochsen-Bungen-Wurkel, den rothen spanischen Rlor, der auch eine Schone Barbe giebt.

### Das 5. Capitel.

# Wachs-Formen und derfelben Abs

ach den Farben folgen die Formen, fo ben dem Bachsposiren ein nothwendig Stude find, dieselben werden aber auf unterschiedliche Manier und von unterschiedlicher Materie, entweder aus Solg ober Gips gemacht. Die aus Gips werben folgender maffen verfertiget : Wenn ber Gips, wie unten im 22. Capitel foll gelehret werden, gebrant und flein geftoffen ift , fo nimm bein Bild, fo gleich und nur einfach, lege folches auf ein gleich Brete lein aufeinen Tifch und mache von Thon oder blauer Erde einen Mand barum, ber ungefehr einen halben Kinger hoher als das Bild fen, und von bemfelben eines Ringers diche fiehe, wenn bu jupor bein Bilb mit einem fübtilen Pinfel mit Baum-Del gans bunne überftrichen haft, darnach feuchte beinen mohl gebranten und recht fein gestoffenen Gips entweder mit einem dunnen leim - Baffer oder mit schlechtem Wasser nur allein an, in der Dicke eines bunnen Brenes, und gieffe folchen geschwinde über dein mit Baum-Del dunn beftriches nes und auf dem Bretlein ober Tifche recht Baffer gleich liegendes Bild, damit ber Gips allewege gleiche Dice befomme, lag ihn wohl trochnen, nimm den Rand weg, und beschneide benn beine Forme fein gleich, mache auch auf ben Geiten, wenn bu ein ander Wegentheil darüber gieffen wilfi. 1.00 11 3

einen Schnit barein, damit fich das darüber gegoffene Gegentheil nicht verrucken tonne, und beftreithe es auch auf der andern Seite mit Baum-Del fein bunne, mache wieder einen andern gorm an liegenden Rand, der auch etwas über das Bild gebe, und gieffe deinen Gips, wie vor, bruber, lag thn trocknen, nimm ben Mand weg, beschneid ihn auch wieder fein gleich, mache denn die Forme von einander , und nimm dein Bild gemachfam heraus, und fchneide in die Forme einen Ginguß. Ift nun Deine Formerecht hart, und wilt du fie gebrauchen, fo lege fie in rein falt Baffer, daß fie wohl naß werde, schuttele denn das Waffer wieder recht rein aus der Forme , daß fein Waffer in derfelben bleibe , lege fie benn wieder zusammen , und wo fie fich nicht wohl auf einander paffet, welches boch, wenn Du fie recht gemacht, nothwendig fenn muß, fo halte fie mit der einen Sand feste zusammen, oder binde fie mit einem ftarcken Bindfaden wohl zusame men; und geuß mit der andern Sand bein wohl geschmolkenes und whie alle Blafen und Schaum stehendes warmes doch nicht heises Wachs, durch den Einguß oder Loch in die Forme, halte denn, wenn du dein Bild hohl haben wilft, den Ginguß oder das loch an ber Forme mit einem Finger gu, schüttele solche etliche mal geschwinde herum, thue denn ben Ringer von dem Einguß wieder weg, und gieffe das übrige Wachs wieder aus, und weil es oft geschicht, daß das Wachs in dem Loche ober Einguß vorne falt worden , und fchon geffanden, daß das übrige Wachs nicht ausfliessen fan, fo ftoffe nur mit einem fpisigen Holflein in den Ginguß

guß hinein, so wird er sich bald öfnen, und das übrige Wachs heraus lauffen können. Wenn nun das Vild in die Formen also gegossen und kalt worden, so thue die Formen sachte von einander, und nimm dein Bild gemachsam aus der Forme, puße es hubsch ab, mahle und polire es, wie es die Runskerfordert.

Wilt du aber kein Wachs sondern Gips in die Forme giessen, so hast du kein Gegentheil vonnöthen, sondern wenn das erste Theil fertig, so mache mit Thon einen Rand um die mit Baum-Del bestricthene Forme, und giesse deinen Gips wieder darein, so bekömmest du dein Bild von Gips, und auf solche Weise verfahre mit den Bildern, die nur auf einer Seiten stehen, auf der andern aber gant

gleich find.

Gind aber beine Bilder auf benden Seiten und erhoben, und als eine Dug, Apffel, Birn oder Citrone gestaltet, so verfahre mit benselben auf folgende Art: Dimm ein Stud weigen Thon, oder Topffer-Erde, in folchen brucke beine Duf ober Frucht bis auf die Belfte ein, und mache ben Thon rings herum auf ben Seiten fein gleich, und daß es eines Ringer breit rings um die Brucht berum biche fen, mache nun ferner mit eben berfelben Erbe einen Rand um diefe gemachte Korm, baß felbe eines Ringers hoch oder noch hoher, nachdem du nemlich die Rorme dice haben wilft, über die in den Thon eingelegte Frucht gehe , und gieffe ben mit einem bunnen leim-Baffer oder nur mit einem fchlechten Baffer angemachten Gips barein, und laß ibn trodnen. Ifternun troden worden, fo laß 11 4

das eine Theil von der Muß oder andern Frucht in bem Gips bleiben , febre die gemachte Forme um, nimm die Topffer. Erde oder den Thonbavon, und beschneide denselben fein gleich, doch siehe zu, daß Die halb abgeformete Duß oder Frucht unter dem Schneiden nicht aus der Gips-Korme falle, mache ferner in obgedachter Form auf die Seite Einschnitte oder Aushohlungen, und beschmiere selbe wieder mit einem ftarchen Geiffen-Baffer ober Baum-Del. Es muffen aber die Aushohlungen nothwendig gemacht werden, damit, wenn du das andere Theil zur Forme gieffeft, es Bapflein befomme, wodurch denn die Forme zusammen gehalten wird, daß fie fich nicht verrücken fan. Ift vorige Arbeit nun alle gethan, so lege um diesen ersten Theil der Forme, in welcher die Dluf oder Frucht noch ift, wieder einen Rand von Touffer-Erde ober Thon, und mache den Rand etwas hoher als die eingelegte Ruf oder Frucht ift, und gieffe wieder Gips, ber mit einem dunnen Leim-Waffer, oder fonst mit schlechtem Baffer nur angemacht fen, über die Ruf oder Frucht ber, laß ihn trocknen, nimm barnach ben Thon hinweg, beschneibe bie Forme allenthalben, daß sie fein gleich werde, mache sie denn auf, ober nimm sie von einander, thue sachte die Ruß oder Frucht heraus, damit die Forme nicht auf der Seiten gerbrodjen werde, und fcmeibe an bende Theile der Rorme den Einguß, wie folches an den Rugel Formen zu sehen, darein, damit du das Wachs hinein gieffen kanft. Ift diefes geschehen und die Forme recht hart worden , fo bestreiche fie mit Baum-Del inwendig, und lege fie ins Baffer, laß fie

sie voll Wasser ziehen, nimm sie denn wieder heraus, schüttele das Wasser aus derselben reine aus, binde oder halte sie seste zusammen, und giesse dein warmes nicht aber heisses Wachs in die Forme, halte denn das soch oder den Einguß mit einem Finger zu, schüttele ihn geschwind herum, und thue den Finger wieder vom soche hinweg, und laß das übrige Wachs aus der Forme wieder in den Topf lauffen, laß nun die Forme ein wenig liegen, damit das eingegossene Wachs erfalte, mache denn dieselben von einander, und nimm deine gegossene Arbeit sein sanste aus der Forme.

Merche: 1. Ist das Wachs zu heis, so bleibet wenig in der Form, und die gegossene Arbeit wird sehr dunne, ist es aber zu kalt, so bleibet allzu viel Wachs in der Forme, und die Arbeit wird allzu dicke und runklicht.

- 2. Ist das Wachs in dem Einguß, indem du die Forme herum schüttest, erkaltet, und kanst das Wachs nicht aus der Forme ausgiessen, so stich nur mit einem Drat oder spizigen Hölklein darein, so wird das übrige Wachs bald daraus lauffen können.
- 3, Ist aber dasjenige, so du abgiessen wilk, groß, als eine Citrone oder grosser Apstel, so nimm nur das eine Theil der Forme, giesse dasselbe voll Wachs, und lege das andere Theil geschwinde daranf, halte den Einguß oder das toch an der Forme zu, schüttele sie denn etliche mal herum, und laß das übrige Wachs wieder in den Wachs. Topf lauffen, die Forme mit dem eingegossenen Wachse laß etwas stehen und erkalten, mache sie deun gelinde

von einander, und nimm deine gegoffene Arbeit

fein fanfte heraus.

Wilt du eine Bache- Larve ober Ungeficht von Wachs abgieffen, so lege solche auf einen gleichen Tifch oder gleiches Bretlein, mache von Thon oder Topffer-Erde einen Rand darum, boch daß berfelbe eines fleinen Ringers breit von der farven au fteben tomme, auch eines Fingers breit hoher fen als bie larve, so muß auch die larve zu erst mit Baum-Del vermittelft eines Pinfels dunne beftrichen worden fenn, nach folchem fo gieffe beinen Gips darein, lagifin trockenen, nimm ihn denn von dem Tische oder Bretlein ab, laf die Larve darinne liegen und beschneide die gemachte Forme fein gleich, schneide auch auf den Seiten tocherlein, die oben weit und unten enge find, in dieselbe, damit wenn das andere Theil darauf gegoffen wird, folches Bapflein befomme, fo werden fich die benden Theile, wenn man fie gufammen legt, nicht verrucken konnen, und allezeit auf einander paffen , haft du also beine Forme zurecht geschnitten, so mache wieder einen Rand von Thon barum, bestreiche barnach folchen mit Baum-Del oder einem dicken Seiffen - Waffer wohl, fo kan ein Gips nicht an den andern feste anbacken oder heften, und gieffe wieder Gips darein, laß ihn trocknen und beschneide ihn auch gehöriger maffen, nimm denn die Forme von einander, und Schneibe wieder einen Einguß darein, und biefes ift. eine Forme zu einem halben Theile des Touffs, nemlich zu dem vorderften Theile bes Befichtes, ift es aber ein ganger Ropff, fo muß man ihn bis auf die Helfte in ein Stucke Thon oder Topffer - Erde fein

fein gleich eindrücken , darnach folchen mit Baumoder Lein Del dunne bestreichen, und einen Rand von Touffer-Thon darum machen, und denn weiter damit verfahren, wie vor gelehret. Wilt du in folche Rorme etwas gieffen , fo lege fie eine Beile ins Waffer, nimm fie denn wieder heraus, und schutte le alles Wasser recht rein aus, sonst wird das Bild ungleich und voller tocher,lege denn die benden Grus de der Forme auf einander, und gieffe burch den aemachten Einguß dein leib farben Wachs darein. wilt du nun den ganten Ropff dice von Bachs has ben, fo laffe ihn alfo falt werden, foll er aber hohl fenn, fo halte ben Ginguß mit ben Fingern gu, und fchwenche ein paar mal fachte beine Forme herum, und gieffe das übrige Wachs denn wieder heraus. fo ift deine Arbeit hohl, fo du benn muft in der Forme laffen recht kalt werden, und denn fein fauberlich und ohne Gewalt aus der Forme nehmen, und weis ter wie fiche gebühret verfertigen. Die Fornte laft dn nun ferner trocken werden , und hebft fie bis zu weiterm Gebrauch auf. Merche hier auch, baß es fehr gut fen, erft alle von Gips gemachte Formen mit schlechtem Wachs einmal abzugieffen, weil gemeiniglich die Forme im Unfange etwas rauch ift, und das weisse Wachs dadurch verdorben wird, so man aber die Forme erft mit schlechtem Bachs ab gieffet, fo wird ihr ihre Rauhigkeit benommen, und Dieselbe fein glat.

Was die nackenden Bilder oder andere Figuren, derer Corpus viel frumme und gebogene Stellungen hat, anlanget, so wollen dieselbe etwas mehr Muhe im absormen machen, denn nachdem

ihre Pofitur viel oder wenig frum gebogen ift,nachdem muß man fie auch von einander theilen, und ift die Patron oder diejenige Figur, fo man abzuformen hat, von Wachfe, so machet man ein subtil Dratlein oder die Spige von einem dunnen Meffer warm; und theilet folche, wie man mennet, daß es fich am besten schicke, und die Figur des Bildes leiden mag, von einander. Ift es aber eine bol-Berne Figur oder Bild, fo feget man es mit einer fubtilen Gagen, fo von einer Uhrmachers Reder gemacht fenn muß, entzwen, tragt fiche aber ju, baß es ein fteinern Bild fen, das nicht fan oder darf von einander getheilet werden, fo muß man genau be-trachten, wie folches mit Topffer-Erde tonne beleget werden, um folches gefchicft abzuformen, nach fothaner Ueberlegung laft man das Theil, welches man abformen will , blos , und die übrigen Theile beleget man geschicklich mit Topffer - Erde ober Thon, und formet, wie schon gelehret, bas verlangte Theil ab, ivenn folches gefchehen, fo laf den Gips bleiben auf dem Theile fo du haft abgeformet, und schneide auf der Seiten , wo man wieder Gips an-gieffen will , eine Lucke oder Reiflein in den Gips, bestreiche solchen mit Del oder einem ftarcen Geiffen-Waffer wohl, nimm dann ferner den Thon von dem Drt, welchen du weiter abzugieffen verlangeft, hinweg, und gieffe, nachdem du denfelben mit Del ober Geiffen-Baffer beftrichen, wieder Gips darauf, und fothane Arbeit mit Belegung mit der Zopffer-Erde, luden einschneiden, mit Del oder Seif-fen-Baffer beschmieren, und mit Gips eingieffen wird fo lange fortgefahren, bis endlich das gange Bilb

Bild abgeformet, hernach last man die Forme trockenen, nimmt denn ein Stuck der Forme nach dem andern von dem Bilde ab, doch daß du zuvor die Stucke nach der Ordnung mit Zahlen zeichnest, damit du sie desto leichter wieder zusammen sezen könnest, und hebe sie alle in einer Schachtel absonderlich auf, wilt du nun solches Bild abgiessen, so seze die Stucke alle nach den gemachten Zahlen zusammen, doch weige sie zuvor in Wasserein, leglich binde sie mit einem starcken Faden wohl zusammen, und giesse das Bild, wie du weist, ab.

Welches Bild aber in Stude fan gertheilet werden, fo machet man folche Zertheilung, wie fie fich am füglichsten schicket, und gieffet erstlich ben Ropf, hernach den Rumpf oder leib, denn die Beis ne mit den Ruffen, und die Urme mit den Sanden ab, doch daß allezeit zwen Theile der Forme gegoffen und die Formen an einem Ende etwas lang gemachet werden , damit des Bildes Theile allezeit noch einen Absak befomme, vermittelft beffen fie in einander geffectet und gefüget werden mogen, fo laffen fie fich befto beffer lothen, und feste machen. Man muß auch oft zu dem Ropfe, Urmen und Beinen. nachdem fie gebeuget, und ihre Positur erfordert. Die Formen gus 2.3. oder 4. Stucken machen , Diefes wird nun ein Werftandiger bald feben, und fein Concept, wie er fothane frumme Posituren und Stellungen abformen tonne, barnach zu richten wiffen, und schadet nicht obgleich die Form in z. 3. oder 4. Stucken bestehe, wenn selbige fich nur füglich zusammen schicken und wohl schliessen.

Wor allen Dingen aber hat man acht gu ha-

ben, daß die Gips-Formen keine köcher bekommen, und haben fie folche, so muß man ein wenig Gips mit Wasser anmachen, und solchen in die köcher streichen, darnach wenn der Gips trocken, solchen in den Kormen wieder fein gleich machen.

Sind auch tieffe köcher an dem Bilde, oder ift was einwarts oder schräge an denselben geschnitten, so kleibet man es mit ein wenig Wachs oder Thon aus, damit es gleich werde, und der Gips nicht darinne behangen bleibt, und hinderlich falle, wenn

man die Forme abnehmen will.

Die Formen, wenn sie von Gips gemacht, mussen nicht alsobald gebrauchet werden, sondern man last sie einen oder zwen Tage stehen, daß sie recht hart werden, und zu dem Ende kan man sie im Winter auf den warmen Ofen, im Sommer aber an die Sonne legen und lassen hart werden.

Bu mercken ist auch, daß der erste und andere Suß in den neuen Formen nicht gerne gerathe, derowegen nimmt man zuvor darzu ein geringe gelbes Wachs, und giesset solche Formen 2. oder 3. mal
damit ab, dadurch werden sie glat, und leidet man

an dem weiffen Bachfe feinen Berluft.

Die hölkernen Formen belangend, so werden selbige von einem guten Meister tief in Apffel- oder Birn-Baum-Holk geschnitten, und ehe man sie brauchet, in Wasser erstlich eingeweichet. Solche aber sind zwenerlen: In der ersten Urt werden aller-len kleine Bilder gegossen, die andere Urt wird gebraucht zu Bluhmen und Blattern, davon in folgendem Capitel sattsame Nachricht ertheilet wird.

Benn nun, wie gelehret, die Bilder verferti-

get, so ift noch übrig, wie dieselben sollen ausgezieret werden, nemlich wie man dieselben soll aufputgen, die Augen darein seinen, die Wangen, Lippen und Nasen-Löcher röthen, den Kopf mit Haaren bedecken, und letzlich auf ein wohl geziertes Positiment stellen, und befestigen, und solches soll auf folgende Manier ins Werck gestellet werden.

Die Augen erstlich betreffend, so werden solche in Holland und Teutschland vom Glase sehr schon, sowohl in groffer als kleiner Form, in den Glas-Hutten, wie solche Bitdung die Rigur Age

nugfam für Augen stellet, geblasen, und darvon man sie bringen laft. Diese nun einzusein, so schneidet man das toch des Auges aus, und seitet ein folch glasern Augevon ge-

höriger Gröffe, und mit dem Bilde übereinkommender Proportion in solches, und löthet es
benn mit weissen Wachs fein geschicklich seste: Kan
man aber solche gläserne Augen nicht haben, so kan
man weisse Corallen statt obgedachter Augen einse
men, und den schwarzen Stern des Auges mit
schwarzer Del Barbe darauf mahlen, oder man
mahlet nur die Augen mit gehörigen Del Farben,
wie sichs gebühret, aber es stehet ben weiten nicht
so gut als die gläsernen, welche sich, als wenn sie naturlich wären, präsentiren.

Die Lippen, Winckel in den Augen- und Nafen-tochern zu verfertigen, so nimt man ein Stucklein schon roth Wachs, so von weissem Wachs und anit Zinnober gemacht ift, und drücket dassidbe mit einem spigigen Hölklein oder Beinlein an selbe wohl an, und formiret den Mund manierich und

fein

fein damit, wie ingleichen die Augen-Winckel und Rafen-tocher, man muß aber zuvor, ehe man das rothe Wachs eindrücket, mit einem spisigen Bein-lein, so man zuvor in dem Munde etwas naß machet, in das Bild tocherlein stechen, oder man kan nur obgedachte Orte mit Zinnober, der mit gutem

hellen Fürnis angemacht, bemahlen.

Denen Bacten, Bruften, Ellehogen und Rni. en wird die bluhende Rothe alfo gegeben : Schabe oder reibe auf einem Farbe. Steine ober dicken Blag-Zaffel ein flein wenig des besten florentiner Lacgs ober Carmin recht fleine, nimm darnach auf einzartes Zuchlein ein wenig davon, und reibe damit erstlich die Backen gelinde, also daß die Farbe auf den Backen in der Mitten etwas dicke, am Enden aber etwas bleich und schwach bleibe, und sich gleichfam verliere, hernach fo reibe fie ftarcfer, fiehe aber ju daß fie nicht zu roth werden, derowegen thuft du beffer, daß du erftlich nur ein wenig Lac aufreis beft, ift aber die Farbe ju bleich, fo fanft du jum ans bern mal den florentiner Lac auftragen, und folchen unter dem Anreiben an das Wachs nach den Enden zu vertreiben, und dunner machen.

Gleich wie aber die Haare nicht allein einen Menschen sondern auch ein Vild zieren, als will ich dir eine leichte doch nette Manier die Paruquen auf Wachs-Vilder zu machen, hier lehren. Siehe zu, daß du hübsche Haare bekommest, so etwas lang und von schöner weissen Farbe sind, von denselben nim ein wenig, und binde es oben mit einem Faden Zwirn an einen Drat feste, hernach winde die Haare in guter Ordnung um dasselbe, und wenn sie auf-

gewunden, fo binde fie unten an bem Ende wieder feste, folches Drats must du nun viel haben, damit du eine gute Parthen Haare aufwinden und gugleich fochen kauft, oder statt des Drats braucht man auch runde glatte Solkerlein, und follen die Haar-Loden und deren Friestrung dide werden, so nimmt man viel haare und dicke Drate, follen fie aber dunne und fleine Rraufen ober Friefirung haben, fo nimm dinne Drate ober Solkerlein. Saft bu nun genug haare auf Drat oder holgerlein gewunden, fo fiede fie in Waffer fehr wohl, und laß fie bernach auf dem Drate oder den Solgerlein an der Sonnen ober an einem warmen Orte trodenen, fdneide denn die Raden wieder auf, und winde die haare von dem Drate oder holkerlein fachte wieder! ab, fo find beine haare recht schon gefrauset oder Haft du nun haare genug, sowohl lanfriefiret. ge als kurke auf vorige Manier gekrauset, so binde so viel ale zu einer Paruque genug ift, in ein Buschlein zusammen, doch daß die kurgen forne, und so die Stirn gemacht werden, die langen aber hinten fommen, schneide ferner ein boch in den Ropf des Bachs-Bildes nach Dicke ber zusammen gebundenen haare, und in selbes stede das unterfte Theil der Baare, und lothe folches mit Wachs fein in das eingeschnittene Evch fefte, hernach giehe die furten Saare auf die Stirn, die langern auf die Seiten, die langsten aber binten auf dem Kopf herunter, doch muß folches herabziehen nicht mit Bewalt geschehen, fonft gehet die Rraufung auf, und drucke denn die Saare fein nach der Ordnung mit dem flumpffen Rucken einer MefferMesser-Spiken an den Kopf an, so wirst du eine feine Paruque, wenn du recht verfahren hast, besommen. Hute dich aber, daß du nicht mit allzu groffer Gewalt die Haare andrückest, sonst mochtest du den Kopf zerbrechen, so must du auch das Vilderst aufgepußt haben, und solches in einem reinen Lüchlein in der Hand halten, damit es nicht beschmußet werde, wenn man will die Paruquen oder

was anders an demfelben fertig machen.

Che ich aber die Augen einsete, die Paruque oder andere Saare auffete, und dergleichen Arbeiten mehr an dem Wachs-Bilde vornehme, fo muß ich erstlich dasselbe anfangen auszupugen, das ift, ich muß erftlich, wenn das Bild gehörig jufammen gelothet, und davon unten foll Bericht erstattet werden , daffelbe allewege abschaben, und was ungleich ift mit einem Mefferlein subtil wegnehmen, darnach macht man ein Geiffen-Baffer, und waschet alle Unreinigfeit mit einem Zuchlein wohl ab, und reibt es, daß es einen ichonen Glant be-Etliche bestreichen auch das Bild mit ein wenig Terpentin-Del, und waschen es hernach, fo gehet auch alle Unreinigfeit weg, und bekommet einen schonen Glang. Ift es nun rein, so nimm es in eine garte Gerviet, Schupf- Zuch ober ander Leinen Zeug, und halte es mit felben in den Sanden. und verfertige es also vollends, fommt aber unter ber Arbeit wieder etwas Unreines an das Bild, fo muß man es wieder mit Seiffen-Baffer abwafchen, und an den Dertern, wo man nicht benfommen fan. fo braucht man einen Pinfel von weigen Saaren. Wenn es nun recht rein gewaschen und abgetrocknet, so reibet man es sachte wieder mit einer feinen Ceinewand, so bekömmet es seinen Glang, leglich zieret man den Hals und die Hände mit allerlen Schmuck, die nackenden aber werden nach Erforderung ihrer Positur mit einem bunden Zündel, oder andern dunnen seidenem Zeuge bekleidet, denn auf ein schön gemahltes oder sonst mit allerlen Streusand geziertes Posiement geleget oder gesest.

Mercke: 1. Wenn etwas an den Wachs-Bildern nicht wohl ausgelauffen und blind gefallen, so hat man gewisse Posit-Hölzlein, womit man denn dem Vilde nachhilft, und dasselbe nach der Kunst zu seiner Vollkommenheit bringet.

2. In Dankig habe ich gesehen, daß die Wachs. Posirer alle ihre Formen mit Del bestrichen hatten, und wohl lassen trocken werden. Wenn sie sie aber brauchen wolten, so legten sie dieselben ins Wasser, so blieb die Forme desto beständiger.

Das 6. Capitel. Bon allerlen

Wachs-Bluhmen/wie dieselben zu machen/ nebst den darzu gehörigen Formen und Geschirren.

Im vorigen Capitel haben wir die Gips-Formen gehabt, min kommen wir auch zu den hölkernen. In diefelben nun werden auch entweder gante Bilber gegoffen, oder auch allerlen Bluhmen damit gemacht, was die Formen von Holk zu den ganken Bilbern betrift; so muffen solche nett von einem guten Meister sein tief und wohl nach der

Proportion des Bildes, von gutem Apsfels oder Birn-Baum-Holke geschnitten werden, solche leget man denn ins Wasser, und versähret damit wie ben den Gips-Formen. Was aber die hölkernen Formen zu den Wachs-Bluhmen und allerhand Laubwerck angehet, so werden dieselben solgender Gestalt versertiget: Laß ben einem Drechsler von gutem Holke allerlen Hölkerlein mit Stielen, wie ab e zeiget, versertigen und glat abdrehen.



Bon dieser hölkernen Sorte, must du von jeder 3. vder 4. Stuck haben, immer eine grösser als
die andere, und sollen nach allerlen Gestalt der
Bluhmen ausgeschnitten senn, wie solches die solgenden Figuren A B C D E F etc. mit mehrern surstellen werden. Die Formen aber zu den Blättern
mussen nur von einem Buchen- oder Bircken-Bretlein ohne Stiel geschnitten werden, denn an statt
des Stiels steckt man in solche ein spizig leicht Feder- Messer, und halt solche darben, wenn man sie
zu brauchen vonnothen hat; ebener massen versähret man auch mit den Formen zu den Tulipanen,
welche auch nur aus Bretlein nach Art eines Zu-



Wachse die Mayen-Blümlein gemacht: Mit C DEFGIK werden mit bundt gefärbtem Wachse gemacht allerlen Bluhmen, H wird gebrauchet zu den Bein-Trauben. LMNOPR bedienet man sich zu mancherlen Urt Blätter. S giebt länglichte hohle und dreneckichte Blätter. Mit E werden die Tulipanen gemacht, und weil diese Blätter-Formen von L bis S keine Stiele haben, als steckt man sie ben deren Gebrauch nur an die Spize

eines leichten Reder-Diefferleins.

T V find zwenerlen Art Topffe das Wachs darinne zu schmelken, solche mussen etwas lang und eige fenn, unten etwas spisig und oben weit, auf den Geiten haben fie 1. oder 2. Schnepffen oder Rinnlein, das Wachs auszugieffen. X ift ein flach und breit Weschirr, wie die Pfannen, darinne man die Mfann - Ruchen backet, Diefes wird gebrauchtzu dunnen und breiten Formen, als K und Q vorftellet. Ferner wilt du diese Formen auch gebranchen, fo nimm folche, lege fie in eine Schuffelmit Waffer, und laß fie ein paar Stunden darinne wohl weigen, alsdenn nimm dein gelbes oder weis Wachs, schneide es fein kleine, und laß es in dem Topffe T oder V über einem gelinden Robl-Rener gemachsam zergeben, und gieb wohl acht, daßes feinen Schaum oder Blafen befomme, oder allzu heis werbe. Ift bein Wachs nun zergangen, fo thue in das weiffe etwas von einem guten venedischen oder enprischen Terpentin, in das gelbe aber nur etwas gemeinen Terpentin, doch weder zu wenig noch zu viel, ferner thue noch die Farben bargu, mit welchen du das Wachs wilft gefärbet haben, both

boch auch in seiner rechten Maaß, und ruhre sie wohl unter dem Wachs herum. Nachdem du nun Dieses auch gethan, so must du weiter ben der hand haben eine Schussel mit kaltem reinem Wasser. Wilt du nun Bluhmen machen, so nimm eine von ben eingeweigten holgernen Formen, welche du wilt, halte fie ben dem Stiele und tuncke fie fachte bis an Die oberfte Ede, doch daß das Wachs nicht über die Ede gehe, in das zerlaffene gefarbte Wachs ein, giehe die Forme geschwinde wieder aus, schiffele fie über dem Wachs-Topffe ein wenig ab, damit das übrige Wachs abtriefe, und tuncke sie alsofort in das Geschirr mit dem kalten Wasser, und halte die Forme ein klein wenig in dem kalten Wasser, schuttele das Baffer ab, und ziehe mit den Fingern die Bluhme von den Formen fein subtil ab, damit du Die Bluhme nicht zerdruckeft oder zerbrecheft. nun das Wachs zu heis gewesen, so hat fich daffelbe sehr dunne an die Forme gehenget, ist es aber zu kalt, so bleibet die Bluhme allzu dicke, derowegen man das Mittel in acht nehmen muß, daß das Wachs weder zukalt noch zu warm sen, zu dem Ende kan man die Forme oft im Wachs stuppen, und zufeben ob daffelbe zu warm, fo fan man es ein wenig laffen erkalten, über das fo foll man die Forme 2. oder 3. mal in das Wachs einstüppen, wenn es zu warm ift, so wird die Bluhme endlich nach beinem Gefallen dicke genug werden. Bisweilen wird das Wachs an der Forme voller tocherlein und Blasen, und folches verurfachet das heisse Wachs, und wenn die Forme nicht recht geweiget. Bisweilen kan nian auch die Blubme gar nicht von der Korme ab

giehen, und dieses verursachet auch das heisse Wachs, und daß die Forme nicht genug geweiget. Lexlich laß dir noch gesagt senn, daß wenn du die Forme in das Wachs und wieder in das Wasser tunckest, auch die verfertigte Bluhme von der Forme abgenommen, daß du die Forme allezeit wieder in das Wasser eintunckest, denn sie wieder wohl abschüttelst, sonsten verursachet das an der Forme bleis

bende Baffer Locher in der Bluhmen.

Mit obgedachten Formen nun, ob man schon allerlen Bluhmen genug zu machen vermag, so kan doch ein jeder noch mehr ausdencken, nachdem nem-lich dessen Gemuth an ein und der andern Form belustiget wird, und sollen, wie schon gedacht, von jeder Art Bluhmen 3. oder 4. Formen gemacht senn, doch eine allezeit größer als die andere, so muß man auch einer jeden Forme ihre besondere Farbe geben, als zum Exempel die kleine Forme kan man mit weissem Wachs, die andere mit rothem, die dritte mit gelbem, und die vierte mit grünem Wachs machen, und solche Bluhmen kan barnach ein jeder nach seinem Gutduncken und Gefallen zusammen sügen und selbige mit einander versetzen.

Wein-Trauben zu machen: Nimm erstlich ein groß En von einer Sans oder Kalkutsch-Hennen, ober an statt dessen laß dir von leichtem Holke ein groß En drehen. Hast du nun ein En genommen, so must du unten und oben ein Löchlein darein stechen, und das Weisse samt dem Dotter aus selben heraus blasen, stecke denn einen Pech-Drat, so sorne mit einer langen Schweins. Borsten versehen ist, durch das En, und knüpste an den dicksten

Theil

Theil des Peth-Drats einen Knoten und ziehe folchen Drat vollends in das En hinein, fo hanget das En feste an obgedachtem Drate. Sast du aber ein holbern En zu deiner Arbeit erwehlet, fo darfft bu nur oben ein loch in daffelbe bohren , ein Stricklein hinein stecken, und ein Pflocklein wieder mit Lein in das loch schlagen, so halt das Stricklein feste in dem holgernen En. Wenn du nun also einen Stiel an dein En gemacht, fotuncke daffelbe in gelb ober grun Wachs, nachdem nemlich die Körner an dem En werden follen, und thue etwas viel Terpentin in folch Wachs, und überziehe das En über und über mit dem Wachse. Rerner binde an das andere aus dem En herausgehende Ende des Pech-Drats eine Schlinge, damit man den Trauben, wenn er fertige daran aufhängenkönne, und ziehe denn folches Ende durch ein grun Bachs. Ift nun diese Arbeit auch gethan, so nimm die Forme H, die erst wohl im Waffer muß geweigt fenn, und tuncke folche in das gelbe ober grune Wachs, wie vor gelehret, und mache fo viel runde Korner damit, als du menneft, daß du mogest genug zu dem Trauben haben. Gind nun die Rorner fertig, fo nimm eine von denfelben, halte es ein wenig an ein Licht, und lag es unten nur warm werden, und seige es geschwinde an das mit Wachs begoffene En, und mit folcher Arbeit fahre fort, bis das En über und über mit den Rornern befleibet; bumuft aber den Unfang folder Urbeit al= lezeit von der Spiken des Enes machen. das so kanst du auch die Korner von unterschiedes ner Groffe verfertigen? G. St. D. sammigan auf

Die Zulipanen werden gemacht mit der For-

me Q, wenn man neinlich dieselben, wie vor ben den Bluhmen gelehret, erstlich ins Wasser, benn ins Wasser, und denn wieder ins Wasser tuncket, und also 5.6. oder 7. Blätter, denn so viel haben gemeiniglich die Tulipanen, machet, hernach schneisdet man ein Hölzlein nach Art des mittelsten Knopsses in einer Tulipanen, und tuncket solches in gelb Wachs, läst es erkalten, und löthet hernach die Blätter nach Gestalt einer Tulipanen an dassels be an, letzlich machet man auch Blätter, wie sichs gebühret, daran.

#### Das 7. Capitel.

Das

Wachs zu lothen / welches sonderlich ben den Wachs-Bildern erfordertwird.

hne diese Wissenschaft kan kein Bild oder einige Figur zusamen gesetzet und vertieset werden, derowegen will ich dieselbe hier auch lehren. Es wird auch darzu erfordert eine Loth-Rolbe, wie die Figur L vorstellet, und ist M der holkerne Stiel,



N der meßingerne Heft, O ftellet dir dar den runben Stiel von Gifen, P ift die Rolbe an fich felbft; diese

Diefe foll in der Mitten etwas dicke fenn, und gegen Die Spite und die Seiten etwas fcharf und abschieffia zu lauffen, fie muß fein rein gefeilet und aut voliret fenn, und in allem einer fleinen Spannen lang. Ihr Gebrauch ift, daß man erstlich dasjenige, fo man lothen will, wohl in einander paffe, und die Abfage an dem Bilde oder Figur gefchickt in einanber fuge, indem man das eine Ende berfelben ein wenig an einkicht halte, daß es ein wenig warm werbe, und benn werden die Stucke in einander geftedet, und fein gemachlich zusammen gedrückt, fo ftebet fie fefte, damit man nun aber die Fugen nicht fehen fonne, fo nimm deine toth-Rolbe und halte fie über ein hell Rohl-Reuer, daß fie warm werde, und wische fie mit einem reinen Zuche recht wohlab, daß nichts Unreines an felber bleibe, dadurch das Bachs fonne seine Schonheit verlieren , nimm darnach ein Studfein weis oder ander Wachs, fo von eben folder Farbeift, als das Wachs, fo da foll gelothet werden, lege folcher auf die Luge, und halte deine Loth-Rolbe, die weder zu warm noch zu falt senn foll, an das Bache, fo flieffet es artlich zusammen, und wo es ungleich ift, fo überfahre es wieder, indem du lotheft, mit der warmen Rolben, und ftreiche es mit derfelben allewege gleich. Wenn es nun alfo fein fauber und gleich zusammen gelothet, fo schabe das Bild oder Figur, wo es die Moth erfodert, mit einem Feder-Meffer fein gleich, und polire es, wie schon im sten Capitel diefes Runft . Cabinets gelehret worden.

62 . . 2

## Das 8. Capitel.

# Blatter und Knopffe in und an die Bluhmen zu machen.

Den Wohlstand der Bluhmen und Früchte den Augendesto bester fürzustellen, so werden dazu erfodert allerlen Knöpflein und Blätter. Diese nun auch zu machen, will ich im folgenden fürstellen. Erstlich die Knöpflein in den Bluhmen belangend, so macht man sie entweder von Wachs, von Leinewand, von Flock-Seide, von Drat, Federn und

bergleichen Gachen.

Die Knopflein von Wachs werden also verfertiget: wenn bu beine Bachs-Bluhmen eine in Die andere von unterschiedener Geffalt und Rarben geschicklich gestecket, so nimm eine diche Debe-Dadel oder fpikigen Drat, mache es ben einem Lichte ein wenig warm, wische es denn wieder ab, und flich mit denfelben in die in einander geftecte: Bluhmen ein Loch, nimm denn eine oder mehr farce Schweins Borften , ftoffe fie vorne in folgenden gelbe, weis, roth oder in was für garben-Bache du verlangeft, fo oft und vielmal'ein , bis: daß die Rnopflein ihre gehörige Groffe befommen, und fanft bu auch die gelben Anopflein verfilbern pber verguiden. Saft bu nun folche Anopflein an die Borften gemacht, fo ftecfft du berer 2. oder? 3. burch das mit der Madel in die Bluhme gemachte loch, und befestigest fie unten mit ein wenig Wachs, und tundest bernach diefelben in grin Machs

Wachs, so ist die Blubme samt ihrem grunen

Stiele fertig.

Die holkernen Anopflein werden von einem Stücklein Bircken-Holk geschnitten, unten spikig, oben mit einem Anopflein, wie es die benftehende Sigur Z vorstellet. Diese holkerne Anops-

Figur Z vorstellet. Diese hölkerne Knöpflein tuncket man in was vor Farben-Wachs man will, und verguldet oder versilbert sie hernach, so man will, lektlich werden sie durch das mit einer dicken Nadel in die Bluhme gemachte toch gestecket. Wer da will, kan mit solchen Knöpslein noch mehr Zierathen von allerlen gefärbtem, verguldetem oder versilbertem Papier solgender massen anseken. Nimme ein bundt versilbert oder verguldet Papier, schnesde solches nach dieser Figur entzwen, doch aber

a a a

nicht gang durch, binde es denn unten um das hölgerne Anopplein herum, und nimm denn die Ende ben a a a

und beuge solche abwerts, und binde dieselben ben b b b wo das Papier nicht entzwen geschnitten ist, mit einem grunen oder andern farbigen Faden, fein feste an.

Berlangest du aber einen Zierath in die Bluhme von Leinewand, so nimm schon gefärbte hollandische oder andere seine Leinewand, schneide sie, wie die vorige Figur weiset, wickele sie um ein holkslein seste, und binde solche, wo sie nicht entzwen geschnitten mit einem dunnen Jaden seste an, schneide ferner selben oben mit einem Scheer- lein

lein glat, und drucke fie von einander, fo haft du ein artlich Bufchlein in die Bluhmen.

Bon Seide kanst du nach folgender Manier auch allerlen Buschlein in die Bluhmen machen: Nimmein viereckicht Stücklein von einem Karten-Blate, so groß als du wilt, nachdem du nemlich wilt das Buschlein groß oder kleine haben, wickele denn um dasselbe Blat einen etwas dicken Faden von Flock-Seide von was Farbe du wilst, etwan 3. 4. 5. oder 6. mal herum, nachdem das Buschlein soll dicke werden, stecke denn ben b ein abae-

gluetes meßingern ober eisern Dratlein von dunnen Instrument-Saiten durch, drehe denn solches von unten bis an das Karten-Blat feste zusammen, daß die Seide aus dem Drate nicht kan auskommen, schneide denn ferner die Seide ben a entzwen und

fein gleich ab, so ist dein Buschlein fertig, solche schüttele lettlich mit der Hand aus, kamme sie auch mit einem engen Ramme aus, und wo es wieder ungleich worden, da schneide es mit einer Scheere gleich, und stecke es in die Bluhme, das übrige Drat kanst du aber mit grüner Seide bewickeln, oder in grünes Wachs eintuncken. Wilt du es bundt haben, so kanst du auf einmal 2. oder zerlen färbige Seiden auf das Rarten-Blat aufwickeln, und damit, wie vorgelehret, versahren, so hast du auch dein Beschren erfüllet. Desgleichen gefällt es dir, so kanst du auch ein versilbert oder vergüldetes Knöpstein in solches seidenes Buschlein binden.

Die Drat-Anopflein zu machen, fo widele ei-

nen schönen sein versilberten Drat um eine dunne Mehe. Nadel oder andern dunnen Drat herum, nimm es denn von der Nadel oder dem Drate wieder ab, und lege davon Schleislein zusammen und binde solche unten mit einem Zwirn-Faden seste. Sollen aber solche Knöpflein etwas weitläuftig senn, so ziehe den um die Nadel gewickelten und abgenommenen Drat, ehe du es zusammen legest und anbindest, nur ein wenig von einander, so hast du

auch dein Berlangen.

Won Federn bereite sie also: Nimm das langste federichte Theil an den Feder-Riehlen oder Feder-Posen, so mit allerlen Farben gefärbet, binde solches an ein Hölklein, und mache ein sein Buschlein davon, und stecke solches in die Bluhmen. Zu den Nägelein aber nimmt man nur dren lange Federlein, bindet solche unten zusammen und stecket sie in dasselbe. Zu andern Bluhmen aber kan man mehr Federlein nehmen, sonderlich dienen auch hierzu die langen Federn von den Pfauen und Straussen, aus welchen letzten die Plumagen oder Feder-Busche gemacht werden. In die Manen-Bluhmen kan man auch 3. oder 4. kleine gelbe Corallen an ein Drätlein gesteckt einsehen.

Und dieses sen genug von allerlen Anöpstein, so in die Bluhmen gehörig. Ich schreite aber noch ferner zu den Blattern und Stielen, so auch ein nothwendig Ding ben den Bluhmen sind. Es werden aber, was die Blatter belanget, dieselbe auf mancherlen Art gemacht: Etliche nehmen eine alte hollandische und mit weisser Stärcke oder Araste Mehl steif gemachte Leinewand, schneiden sie nach

Geffalt der Blatter ans. Doch ift es beffer, daß man die Blatter von Papier alfo mache: Schnei-De das Papier erftlich nach beliebter Form eines artigen Blates, worzu dir die natürlichen Blatter von allerlen Bluhmen und Kräutern genugfam Unleitung geben, aus, lege denn folches hernach nach dem Ende ju in der Mitte ein wenig doppelt über einander, und mache mit einem spigigen harten Bolklein oder mit dem Rincken einer Scheere oder Messers, nach Art der andern in den natürlichen Blattern, Striche darauf, durch bas am Ende Doppelt zusammen gelegte Papier aber fich mit einer Madel ein tochlein, fteche durch folches ein dunne ausgegluetes meßingernes Dratlein, drehe denn daffelbe bis an das Papier fefte zusammen, fo haft Du auch einen Stiel , giebe darnach dis ausgeschnittene Blat durch grun Bachs, und schuttle das übris ge Wachs wieder über den Wachs-Topf ab, und lag es fein abtriefen, so istes fertig, wilt du aber obgegedachtes Blat versilbern oder vergulden, fo giebe



es durch ein hell-gelbes Wachs, verfahre damit nach Lehre des izten Capitels. Die meßingernen Stiele aber kanst du in grun Wachs eintuncken, oder mit gruner Flock-Seide umwinden, und damit du dieses besser sehen kanst, so hast du die dren in der Figur

abgebildete Blatter ju beiner Dachricht.

Etliche nehnien auch einen Bogen fein Papier fchneiden baraus lange Blatter , als ber Bogen ift. ohngefehr 2. Finger breit ober auch breiter und giehen folche durch grun Bachs, welches in dem vierecfichten langen Gefäß mit Y bemercket in bem 6ten Capitel gezeigt, gefchmolgen worden. Worben aber ju merden: 1. Dbgedachtes vieredichtes Gefaß darf nicht breiter als einer Sand breit meiner Spannen lang und 2. Finger breit tief ober boch 2. Muß man zusehen, daß das Wachs unter dem fchmelten feinen Schaum oder Blafen befommt, welches verurfacht, wenn das Wachs allzu. heis gemacht wird benn badurch wird das Papier voller Blafen und unansehnlich. 3. Duß das Bachs auch nicht allzu oft aufgewarmet, ober allju viel Grunfpan barein gethan fenn, benn badurch wird es braun, derowegen thuft du beffer, daß du allezeit ben wenigem fowohl vom Bachs als Grinfpan gu fchmelgen in das Gefaß legeft. 4. Das Papier maft du alfo burch Bachs ziehen : halte das eine Ende des Papiers in der rechten Sand, das andere Ende aber in der lincken Sand, und tunde foldes am Ende ben der linden Sant ins Wachs und lag es alsdenn ben ber linden Band loff, und ziehe es vollends mit ber rechten Sand burchs Wachs, halte es benn über ben Bachs Zopf und laß

laß es wohl abtrieffen, schwencke denn das Papier, etliche mal in der Luft herum, so wird es kalt und

trocken werden.

Aus diesem obgemeldeter massen grun gefarbten Papier machen auch etliche Blatter, so nach Art der Schleissen an den Bandern zusammen geleget und also gemacht werden; Mimm von obgedachtem durchgezogenen grunen Papier ein Stucke oder dessen helste, schneide, und lege es nach bengesetzter Figur zusammen und zwar also; tege erstlich 2. Stucke von obgedachtem Papier Creusweise über einander, wie ABCD zeiget



schneide denn solche in 2. Theile mit einer Scheeren, aber nicht gank durch, wie ben abcd zu sehen ist, nimm denn ein jedes solches Theil oben ben dem Ende und ziehe nach dessen Mittel-Punctzu, und drug che es daselbst feste

an, lege ferner schmalere Studlein Papier, wie EFGH lehret, auch Ereugweise darüber, und zie he dessen Ende nach dem Mittel-Punct zu, so hast du gleichfam eine artige zusammengelegte Schleiffe, oder wilt du, so vergulde oder versibere die 2. Studlein Papier EFGH, lege solche Ereugweise über das andere grune Papier, und beuge sie gegen den Mittel-Punct J, und drude sie an, damit sie

an einander feste kleben bleiben, und nehe hernach die Ende mit einer Madel und Zwirn zusammen, durch dem Mittel-Punct I wird legtlich ein Loch gestochen, und die Bluhme mit dem hölgernen Stiele dadurch gestecker, und denn in ein Holf, das

mit fie feste fteben, eingeleimet.

Will man obgedachte Schleiffen ober Blatter Dicker haben, fo fan man gedoppelte Schleiffen iber einander legen, und zwar alfo : Erftlich nimm grune Schleiffen oder Blatter, darnach verguldete oder verfilberte, denn wieder grune, folche lege or dentlich auf einander, und nehe fie, wie fchon gelehret Bufammen, denn fecte die Blubmen mit ihren bolgernen Knopflein darein. Mit folchen Blattern und Bluhmen fan man allerlen Kranke, fo von Tonnen-Bandern zufammen gefegt, zierlich aus. schmutten, desgleichen auch allerlen Ramen um die Spiegel. Der es werden auch die Rrange alfo gemacht: Schneide ein frisches breit lang Solglein von Safel-Holk, beuge es frum als einen Reif, und an den Enden aufammen, auf felbes Sols binde allerlen Blubmen von Seiden, Saufen-Blafen ober von Wachs an, lege benn darzwischen grune Blatter, fo als Schleiffen zufammen geleget, und zwischen solche allerlen verguldete Körner von Bachs, fo an ein verfilbert Dratlein gemacht, und denn wieder Bluhmen, und diefe Arbeit wiederhohe le fo lange , bis der Krank gank fertig ift. Dbgedachte ju diesem Krange gehörige Blatter oder Schleiffen werden also gemacht : Nimm ein breit und durch grun Bachs gezogenes Papier, Schneide folches auf einer Seiten in lange Riemlein, doch Daß

daß die andere Seite gank bleibet, wie die benfte-

hende Figur M zeiget, und beuge
sie von aa gegen die Ecke b b also,
daß die Ecke der Niemlein aa just
auf die Ecke b b treffen, und binde
solche etliche nach einander an, hernach eine Bluhme, denn wieder
kaub, serner binde 3. oder 4. vergüldete oder versilberte Knöpstein,
und diese Arbeit seize so lange fort,
bis dein Krans gans versertiget.

Die verguldeten oder versilberten Anopstein aber werden also gemacht: Nimm einen fupffernen wohl versilberten Drat, beuge ihn oben etwas

frum, und mache daran ein Rügelein von Wachs, ungefehr einer Erbsen groß, oder grösser, nach Grösse des Rranges oder der Bluhmen, und vergülde oder versilbere solche, nach Unweisung des

brenzehenden Capitels.

Was die Stiele betrift, die zu allerlen Wachs-Bluhmen und Früchten erfordert werden, so kan man nur darzu ein frisch Bircken-Reis nehmen, solches sein rein abschelen, und mit grünem Wachse überziehen, und denn die Bluhmen und Blätter, so Stiele von Schweins-Borsten oder dünnem Drat haben, daran bleiben, oder man kan alle Stiele von Drat machen, und zu den grössern Sachen dicken, zu den kleinern aber dünnern Drat nehmen, und solches mit grüner Flock-Seide bewinden, und in ein Büschlein nett zusammen binden, so bewegen sie sich gleichsam, wenn nur die kuft ein wenig geshet, und stehen sehr artig, zumal so sie in einen

fcon gemahlten oder verguldeten holkernen Krug gestellet werden.

#### Das 9. Capitel.

Grun / gelb / roth und allerhand bundt Papier zu farben / und mit Wachs zuüberziehen.

Farbe das Papier erftlich mit allerlen Waffer-? Farben, als jum Grempel, du wilt ein schon blau Papier haben: Go nimm ein schones weis Papier, überftreiche es mit einer schönen blauen Farbe, als das Berg-blau oder Ultramarin ift, fein gleich, lages trockenen, giehees denn durch ein fcon weis Bachs, das nicht allzu heis fen, und wenn es erfaltet, fo faffe es zwischen den Daumen und Beige-Finger, tiebe es oft durch folche burch, damit es fich etwas erwarme, fo wird es einen fchonen Glang befommen, gib aber acht, daß bu das Pavier unter dem durchziehen durch die Ringer nicht gerreiffest, und alfo haft du ein fcon blau Papier, desgleichen fanft du mit andern Farben auch verfahren. Wilt bu auch ein bundt marmorirt Papier haben, fo mable baffelbe nach Marmor-Art, laß es trockenen, und verfahre damit, als mit dem blauen Dapier, es ftehet artig, so man es zwischen andere Blatter feget, und fie damit zieret.

Merche: Auf Begrabniffen, weil man nichts bundtes brauchet , daber mahlet man das Papier fchwart, und ziehet es burch gelbes Bachs, ober man ziehet es burch ichwart Bachs, machet baraus allerlen Schleiffen und Bander, und verfilbert

2) 3

bert dieselben auf ben Eden, ober macht lauter verfilberte Schleiflein darzwischen

### Das 10. Capitel.

Allerien

Wachs-Bluhmen aus Papier oder Laffet zu machen.

iefe Erfindung entspringet aus voriger, und wird alfo gemacht : Schneide aus Papier nach Art einer Zulipan, Rofen, Marciffen, allerlen Blatter, und mable ein jedes mit feiner gehorigen Farbe, giebe benn folche burch weis Wache, und binde fie, wie fiche gebühret, ordentlich mit gruner Geide ober mit weissem Zwirn, der durch ein grun Wachs gezogen, jusammen, und untwickele hernach die Stiele mit einem grun- gefarb-ten Papier oder mit gruner Flock-Seide, fo ift die Und weil ben diefer Arbeit am Bluhme fertig. mablen und am binden fast das meifte gelegen, derohalben muß derjenige fo folche Arbeit verfertigen will, solches alles wohl mahlen, denn das Mahlwerch nebft dem ordentlichen anbinden muß dem Papier die Zierde geben, eine schone Bluhme damit vorzustellen. Auf diese Weise werden auch aus feidenen Stucklein allerlen Bluhmen gemacht. Biehe zum Erempel ein Stucklein roth feidenen Zeuges ober Taffets durch ein weis Wachs, fchneibe baraus allerlen Blatter zu einem Ragelein , Rofen oder dergleichen Bluhmen , und binde fie nach ichon gelehrter Art in guter Ordnung an einen darzu gemachten Stiel wohl an. Das

### Das 11. Capitel.

Allerlen schöne

Bluhmen und Blatter von Flockoder türckischer Scide zu machen.

Erstlich must du zu dieser artigen Arbeit einen guten Vorrath von allerlen Sorten und Farsben, von Flocks oder türckischer Seide haben, und sothane Seide alle zuvor von einander getheilet, und auf einen Kneuel gewunden werden. Bist du nun mit selber genugsam versehen, und wilst eine Bluhme, zum Erempel, ein rothes Mäglein maschen, so nimm eine schöne rothe Farbe von obgemeldeter Seide, winde solche 5. 6. oder 7. mal um ein Stücklein von einem Karten-Blate, derer du 4. oder 5. haben must, und immer eines grösser als das andere sein soll, wie hier a b c zeiget, weil die

Blatter allezeit eines gröffer als das andere ift. Haft du nun dei-

ne Seide, so oft als du wilt, und nachdem das Blat dicke oder breit seyn soll , um das Karten-Blat geswunden, so schneide die übrige Seide ab, und stecke ein ausgeglüetes dunnes meßingernes Dratlein zwischen die Seide und das Stücklein Karten-Blat, daß das meßingerne Dratlein just auf beysden Seiten halb komme, ziehe denn solches nach der Ecke herunter, und drehe es zwischen den Nasgeln des Daumens und des Zeig-Fingers seste zussammen, damit sich die Seide nicht lasse ans dem Drate

Drate ziehen, wie solches die benftehende Figur



Ist der Drat nun zusammen gedrehet, und fist die Seite in demfelben recht fefte, fo faffe ben Drat wie auch das Bufchlein Seide alfo , baf du es mit bem Magel des Daumens und des Reige-Ringers beiner linden Sand ben a a fefte haltelt. und foldes mit einem feinen oder engen Ramme mit der rechten Band wohl austammeft, damit es vorne breit, hinten schmal und wohl gefammet fen, lege es benn in ein biche Buch, und mache alle beine übrige Blatter auf diefe Beife fertig, darnach fo muft du ein bickes Gummi-Tragant-Baffer haben, lege bein ausgefamtes und gleich gemachtes Blat auf ein Studlein rein Glaß, und ftreiche das Dicke Gummi-Tragant-Baffer mit einem Mefferlein fein gleich auf bas in bem Buche geprefte feibene Blat, boch baß daffelbe auf dem Glafe in feiner vorigen Geftalt und in der Dicke eines Dapiers bleibe, wilt bu ferner auch die Einschnitte oder

ober die Spislein, fo die naturlichen Maglein baben , baran ...achen , fo theile folche nur mit einer Dabel von einander, und rucke fie vorne fpigig aufammen, wie die Blatter an den Maglein fpisia find, und also verfahre mit allen beinen übrigen Blattern, und ftede folche ju trodnen mit ben mes fingernen gufammen gedrehten Stielen in ein Buch , bas mit feinen Klammern fefte gemacht, und aufrecht ftebe. Wilt du nun obgedachte Blate ter ferner etwas frum gebeuget haben, fo fanft bu fie, ehe fie recht trodnen, nach Gefallen beugen; ober wenn fie ichon trocken, mit einem bunnen Gummi-Tragant-Waffer an den Enden, mo fie follen frum gebeuget werden, etwas anfeuchten, und nach beinem Befallen beugen, und benn wieber laffen trocken werden. Sind beine Blatter nun alle fertia , fo nimm einen etwas dicken Drat. binde an folchen 2. oder 3. von ben langften Rederlein, fo von den Reder-Rielen, woraus man die Schreibe-Redern schneidet, find geriffen, wenn diefes geschehen, so binde erftlich die fleinesten, benn Die groffern, und zulett die allergroffen Blatter in auter Ordnung, mit eben demfelben Raben fein geschickt an, schneibe die Stiele an ben Blattern unten mit einer Scheere fein gleich ab, und umwinbe ben Knopf des Mageleins mit gruner Seide, ober mache von gruner Rlock-Seide und mit Gummi-Tragant-Waffer auf einem Glafe ein fein grun Blat, bas ungefehr fo breit fen, daß es um ben Rnopf gebe, und fleibe foldes mit Gummi-Erggant. Baffer an den Knopf, oder wilt du es noch Teichter baben , fo darfft du nur ein Studlein grunen

nen Taffet mit Gummi-Tragant-Waffer darum kleiben, den Stiel bewinde mit grüner Seide, und binde nach deinem Gefallen grüne Blätter daran. Haft du nun den Knopf und den Stiel mit grüner Seide bewunden, so bestreiche solche mit ein wenig Gummi-Tragant-Waffer und einem Pinsel,

fo bekommen fie einen fchonen Glang.

Wilt du Blatter machen, so nimmst du grusne Flocks Seide, wickelst solche nur um ein breit Stucke Karte, nachdem die Blatter sollen lang werden, machest von meßingernem Drat einen Stiel daran, kammest sie aus, und schmierest sie mit Gumis Tragants Wasser auf einem Glase, und verfährest damit in allen, wie oben ben den Nägeslein gelehret worden, hernach schneidest du sie aus, beugest sie, wie du wilt, auf allerlen Urt und Weise, als dirs gefällt, und der Wohlstand erfordert, und bindest sie, indem du den Stiel mit gruner Seideumwickelst, an denselben zugleich mit an.

Solft du Tulipanen machen, so ninmst du zwenerlen Flock-Seide, rothe und gelbe, oder weisse und rothe, machest solche in einen Drat, kämmest sie aus und legest sie in cin Buch daß sie sein gleich werde, hernach must du ein Tulipanen-Blat haben, das aus Blen, recht nach einem Tulipanen-Blat, gegossen sen, oder in dessen Ermangelung ninmst du nur ein natürlich frisch Tulipanen-Blat, und kleibest auf solches dein von Seide ausgekämmetes Blat mit Summi-Tragant-Wasser und eisnem Pinsel auf, läst es trockenen, und bindest sie, wenn deine Blätter alle fertig, an einen dräternen Stiel, solchen unnwindest du mit grüner Flock-

Gei=

Seide, und macheft die gehörigen Blatter baran, und alfo fanst du mit allen Bluhmen verfahren.

Das Gummi-Tragant-Wasser mache also: Dimm-ein wenig gestossenen Gummi-Tragant, giesse darauf rein Wasser, laßes eine Macht siehen, so geschwillet der Gummi sehr auf; ist nun das Wasser zu dicke, so giesse noch ein wenig darzu, seige es durch ein Tuch in ein rein Glaß: Coll aber sothanes Gummi-Wasser lange stehen, und nicht verderben, so giesse statt des gemeinen Wassers gut Rosen-Wasser auf den Gummi-Tragant.

Sonst machet man auf eine andere Art auch seidene Bluhmen: Man hat 2. zinnerne Formen, eine so tief als die andere, so erhaben und so juste auf einander passen, in solche werden allerlen bundste Stucklein Taffet geleget, mit Gummi-Tragant bestrichen, Papier darein gekleibet, denn wird die erhabene Forme darein gedruckt, solche läst man ferner trockenen, und nimmt sie dann wieder heraus, so sind es erhabene Bluhmen oder Bilder, nachdem nemlich die Formen gewesen, solche werden hernach auf Kamm-Futter gesetzt, und mit silbernem Drat oder anderm Stuck-Werck ausgezieret.

### Das 12. Capitel.

Schaum-Bluhmen, oder Bluhmen von Hausen.

She ich zu biefer Arbeit schreite, so muß ich zuvot die Materie, woraus diese Arbeit soll gemacht werben, beschreiben: Es ist aber dieselbe die Sausen-Blafen. Sie fommt her von einem Fische der Daus

Hausen genennet wird, und ist derselbe in der Grofse eines Stors, weis von Farbe, und gelinde anzugreiffen. Er wird am meisten gefangen in Desterreich gegen Ungarn in der Donau, desgleichen in Moscau oder Rußland. Dieser Fisch nun hat keine Gräten aber eine sehr lange Blase, so vom Haupte bis zum Schwank hinunter gehet, welche denn gleichsam in Würste zusammen gewickelt, aufgedörret und Hausen-Blasen genennet wird. Undere aber, als Schröder und Gellinger, sagen:
die Hausen-Blasen werde gemacht von des Fisches
Haut, Magen und Eingeweide. Es ist aber die
moscowitische Hausen-Blasen nicht so gut als die
teutsche, weil sie sehr gelbe von Farbe.

Diese Sausen-Blasen nun zu obgedachter Arbeit zu gebrauchen, so wird erstlich darzu erfordert ein Holf von folgender Gestalt:



Dieses Holk muß seine Absate haben und rund senn, so daß einer allezeit grösser sen als der andere, wie ben 1.2.3. und 4. zu sehen ist, hast du nun solches Holk fertig, so nimm alsdenn einen kupffernen Drat, der versilbert und von Num. 5. oder 6. ist, und nicht zu starck sen, wickele solchen Drat, nachdem du deine Rose groß oder klein haben wilst, um das Holk, entweder auf den Absate

1. oder 2., wilt dues aber flein haben, auf den Abesatz. der 4. Ift also der Drat gehöriger massen umgewickelt, so drehe solchen ein wenig zu, und fahre mit den Blättern also fort zu machen, bis du eine ganke Rose fertig hast, von 4.5.6. oder mehr Blättern, wie die benstehende Figur Azeiget, und



lassest von dem Drate auch einen Stiel dars an, so am Ende frum gebogen wird, wie hier B weiset, damit man die Bluhmen an einem Faden anhängen könne, will man nun an der Nosen die Blätter rund lassen, so ist es gut, will man ihr aber eine andere Forme geben, so fan ein jeder den Drat nach seinem Gefallen beugen. Man

kan auch den kupffernen Drat, wenn man die Rofen oder die Blatter will eingekerbet oder eingeschnitten haben, erstlich um eine starcke Nehe-Nadel oder Drat winden, solchen von der Nadel abnehmen, und ein wenig von einander ziehen, denn
die Rosen oder Blatter daraus nach Gefallen machen, so werden sie gleichsam als eingekerbte oder
eingeschnittene Blatter.

Sind die Bluhmen oder Blatter alle von Drate nun fertig gemacht, so muß man obgedachte weisse Dausen-Blasen klein schneiden, und die klei-

nen Abschnitlein von weiffem Pergament, wenn man will, darzu thun, folche Zag und Nacht in einem reinen Baffer wohl laffen weigen, doch muß des Waffers nicht allzu viel fenn, damit es fein dice werde, hernach foche es wohl, bis die Saufen-Blafen gant zergangen, feige fie benn durch ein Zuch auf einen ginnernen Teller, und laß fie nicht allgu kalt werden, fonft rinnet fie zusammen, auch nicht allzu warm, fonft henget fich nichts an den Drat, und die Blatter bleiben nicht voll, fondern fiemuß nur laulicht fenn : Dimm denn deine von Drat verfertigte Bluhme oder Rofe, und tuncke folche in die Saufen-Blafen, damit die Blatter alle mit Baufen-Blafen gefüllet werden, und in derfelben gleichfam Spiegel fenn, wenn nun die Blatter alle mit Spiegeln gefüllet, fo benge fie auf an einen dunnen Bindfaden, der an benden Enden in ein Senfter angebunden fen, an das frum gebogene Ende des Stiels an der Rosen, und laß solche also trocknen. Wollen fich nun im eintuncken die Spiegel nicht geben, oder Blatter vom Drate nicht voll werden, so ift das Sausen-Blafen-Baffer zu dunne, derohalben muß man es noch mehr fochen und das übrige Baffer abrauchen laffen, damit es feine gehörige Dicke befomme; find die Bluhmen oder Blatter alle mit Spiegeln gefüllet und trocken, fo mache allerlen Farben mit dunnem Saufen-Blafen-Waffer an , und bemable obgedachte Spiegel entweder gang oder halb auf der lincken Seiten, laß folche auch wieder trocknen; ferner folt du ben der Band wieder ein Baufen-Blafen- 2Baffer haben, das nicht dicke ist, desgleichen das Weisse von 2.

oder 3. Epern, Schlage folches mit zusammen gebundenen birchenen Ruthen mohl unter einander, und thue unter'dem schlagen ein wenig pulverifirte Maun darzu, folches schlagen treibe fo lange, bis alles zu einem dicken Schaum merbet, diefen Schaum trage mit einem Meffer Fingers diche hinten auf die Blubmen, wo fie bemablet, benge fie denn wieder auf, und laß fie trocknen, du muft aber gufehen, daß du fein Baffer, fo fich unter den Schaum zu fegenpflegt, auf die Bluhmen legeft, fonft fallt der Schgum alle dunne zusammen, und ber Spiegel in der Bluhmen wird weig und verdirbt, derohalben muft du darinne behutfam geben, und sonderlich den Schaum fein diche auftragen. benn je dicker der Schaum ift, je beffer wird die Blubme. Und wilt du folche auch gefarbt und roth haben, fo fanft du den Schaum mit Drefilgen-Karbe dunne oder dice, nachdem nemlich die Bluf. me helle oder dunckel fenn foll, vermischen, und den gefarbten Schaum auf Die Spiegel tragen , und laffen trocknen, so bekommest du eine schone rothe Eben auf folche Weife fanft Rose ober Bluhme. du auch die gedachten Bluhmen mit andern Farben; wenn du nemlich eine dir beliebige Gaft-Rarbe, als Gummi gutti, Safran, Ladmuß, Saftgrun etc. nimmft, bemahlen und auszieren. Wer da will, mag auch diefe Bluhmen mit gemahlnem Mufchel-Meging ober Gilber bemablen.

Aus diesen Bluhmen, wenn eine auf die ans beregestedet, und mit gruner Seide die Stiele zu fammen gebunden, auch Blatter von Bachs, Papier oder Seide daran gesetzt werden, kanft du als

letlen schone Buschlein und Burg - Varten nach beinem Gutduncken auf Threstre, Altare und dergleichen, bilden. Unter solche Bluhmen binde auch allerlen andere Art Bluhmen von Seide, Wache, Papier, hollandischer Leinwand und dergleichen mit versilberten oder verguldeten Blattern, stehet recht

artig und prafentiret fich fchone.

Borher hab ich gedacht der Presilgen, weil fie aber , nachdem fie gefocht, ein feuchtes Befen ift, und nicht leichtlich zu behalten, als will ich dir hier ein artig Studlein lehren. Saft du eine schone Prefilgen- Farbe gemacht, fo nimm eine reine und etwas groffe Muschel, lege folche etliche Zage in ein rein Waffer, und wasche fie hernach wohl aus, gieffe denn die Muschel mit deiner Prefilgen-Rarbe voll, fete fie fein gleich auf einen warmen aber nicht allzu heiffen Dfen, lege ein Papier barauf, damit fein Staub drein falle, und laft die Farbe in der Mufchel also sachte eintrodnen, gieffe denn wieder von voriger Prefilgen-Farbe darein, und das thue fo lange, bis deine Mufcheln alle voll Farbe werden, und hebe fie denn, in rein Papier gewickelt, auf, fo fanft du Presilgen-Karbe oder Dinte viel Jahre behalten, und mit dir führen. Wilt du nun folche Karbezu gedachter Saufen-Blafen-Arbeit gebrauchen, so nimm ein wenig davon, und thue es in eine ande. re Muschel, lege etwas von obgemeldetem Saufen-Blafen-Schaum darzu, und verfahre damit, wie schon gelehret: Der wilt du die Farbe zu etwas anders brauchen, oder damit schreiben, so fanst du nur die Farbe mit einem dunnen Gummi-Waffer aufweigen.

hier mußich nun noch , weil ich mit der Saus fen. Blafen. Arbeit zu thun habe, auch lehren, von berfelben allerlen artige Bilder, fo fie Sorn-Bilder nennen , zu verfertigen. Mimm eine wohl gefto. thene Rupffer Platte, fo gang rein, und auf welcher feine Farbe gewesen, oder wenn biefes ja gescheben. fo mache diefelbe mit lauge, Seiffe und einem Tuch. lein recht rein, hernach fo laß die Saufen-Blafen mit ein wenig weiffen Pergament-Abschnitlein Zag und Racht in einem reinen Baffer weigen, und foche es denn mit einander wohl, daß es wie ein dicker Sonig werde, feige es durch eine reine Leinewand, inzwischen muft du deine Rupffer-Platte auf einen Bifch recht Baffer-gleich geleget, und einen bunnen Rand von Wachs um dieselbe gemacht haben, denn gieffe obgedachte Sonig-dice gefochte und durchgefeigte Saufen-Blafen auf die mit dem wachfernen Rand umgebene fupfferne Platte, laß es ferner trocfen werden, nimm ben wachsernen Rand von der Platten ab, fo haft du ein schon durchsichtig Bild, auf welchem dein gestochenes und abgegossenes Rupffer febr artig zu feben ift, diefes kanft du bernach mit allerlen Farben, fo mit haufen-Blafen-Waffer angemacht, und mit Muschel-Gold oder Silber, fo mit Gummi = Waffer angemacht worben, mablen und auszieren, und wo es an den Enden ungleich, es mit einer Scheeren gleich schneiden. Mercheaber , daß die Rupffer-Platte allezeit muß auf einem Tifche oder Bretlein Wasser , gleich liegen, fonft wird das Bild auf einer Seiten bunne, und auf der andern dicke. Bu aller Arbeit, darzu hausen-Blasen gebraucht wird, muß man allezett Die

Die schönste, weisseste Saufen-Blasen nehmen, denn Die gelbe taugt zu nichts als Mund-Leim davon zu machen.

### Das 13. Capitel.

Das

Wachs zu vergülden und zu vers

oldes fan geschehen, wenn man einen matten Del-Grund, wie oben im 19ten Capitel gelehret worden, über das Wachs ftreicht, und damit, auf obgedachte Art, verfahret; weil aber derfelbe Grund langfam trodnet auf dem Bachfe, hingegen einen andern Grund von Waffer - Farben das Wachs nicht annimmt, bas Wachs aber hingegen an fich felbsten den allerfüglichften Grund giebt, daßich alfo aller andern Gold-Grunde entubriget fenn fonne; dahero will ich diefen Sand- Grieff auch weisen. Die Bachs-Arbeit, foda foll über und über verguldet werden , ftreiche nur mit einem Finger subtil , sonderlich im Sommer ben der Connen , im Winter aber in einer warmen Ctuben, fo lange bis es gang glangend und etwas warne werde, trage denn das Gold, Gilber oder gefchlas gene Meging barauf, brude folches mit Baum-Wolle wohl an, und überreibe es mit eben biefer Baum-Wolle fein behutfam, fo wird es fcon glan-Bend werden.

Wilt du allerlen papierne Blätter vergülden, so ziehe sie durch ein dunckel-gelbes Wachs, das warm

warm, aber nicht beis ift, wilt du fie aber verfilbern, fo ziehe fie durch weis oder helle-gelbes Bachs , das mit ein wenig Terpentin verfeget ift , und wenn fie burchgezogen , fo fchuttele bas übrige Bachs ab, laf bie Blatter erfalten, nimm barnach ein Blat nach dem andern, halte es unten ben dem meffingernen Stiele mit einer Sand, mit bem Daumen aber und Zeige-Ringer der andern Sand ffreiche folches wohl, und ziehe es so oft durch, bis es etwas warm werde, und einen ichonen Glang befomme, boch fiehe zu, daß du das Blat unter dem durchzieben nicht zerreiffest, lege barnach bein Gold, Gilber ober Meging barauf, drucke es mit Baum-Wolle wohl an, und überreibe bas verguldete oder verfilberte Blat wieder mit der Baum-Bolle, doch behutfam und ohne alle Gewalt , hernach reibest du bas Gold oder Gilber von beiner Arbeit wieder ab, und alfo befomet beine Arbeit einen fconen Glank. Mercfe aber, daß fich diefes vergulden und verfilbern am beften machen laffe, an einem Orte da es warm ift, benn fo flebt das Gold oder Gilber befto eher an, welches in der Ralte nicht gerne geschicht. Und auf diese Weise fan man gange vergulbete ober verfilberte Bander und Schleiffen machen, wenn man nur aus Papier erftlich lange Strieflein schneidet, folche durche Wachs ziehet, und fie wie schon gelehret, verfilbert ober verguldet.

Merche: Ich habe ben bergleichen vergulden oft wahrgenommen, daß wenn sothane wachserne Blatter durch die Finger gezogen und erwarmet worden, sie das Gold und Silber gleich einem Bernstein oder warm geriebenen Siegellac, so als

3 3

lerlen Stopffeln anziehet , gleicher maffen an ficht

### Das 14. Capitel. 11

Allerlen Bussi

Früchte zu machen/ sonderlich aus

Cier finden fich unterfchiedliche Manieren folche zu verfertigen, welche ich auch hierher fegen will: Als J. Er. Kirfchen ober Johannes Beere Bu machen; fo nimm erftlich ein geringe Bache ober nur Dech, und formire aus bemfelben gebachte Gruchte mit ben Singern , welches fehr leicht , und Darffinur zu Ririchen groffe, zu den Johannis-Beer ren aber fleine Ruglein machen , in diefe fecte einen Stiel von ausgeglüetem dunnem megingernem Drate ober von einer Schweins-Borften, tunde hernach fothane Früchte etliche mal in Bachs, bas mit Mennige roth gefarbet ift , und lag fie allezeit wieder erfalten, nim barnach ein fardes Saufen-Blafen-Baffer bas mit Prefilge fchon roth gefarbet , und noch etwas warm fen, in folches tunde die mit rothem Bachs-überzogene Kirfchen ober Johannes Ber und laß fie trochnen, haben fie num ihre gehorige Farbe und Glang befommen, fo hebe fie auf und brauche fie wozu du wilt. aber nicht nach beinem Berlangen gerathen, fo tunte fie folange ein, bis beinem Begehren ein Genus gen gefcheben , und beftebet hierin die gange Runff, daß bas Saufen-Blafen-BBaffer feine rechte Dice habe. Den Stiel überwickele legtlich mit glodober turcfischer gruner Seide, und bestreiche sie hernach mit ein wenig Gummi-Tragant-Waster, und mache Blatter von Seide, Papier etc. nach deinem

Gefallen baran.

Von Alaun können auch allerlen Früchte, fo fehr durchsichtig und den natürlichen fast gleich fommen, gemacht werden: Dimm ein Studlein Maun in Groffe der Frucht fo du begehreft, schabe, feile ober brebe es rund, & Er. in Forme einer Rirschen, wennes nun rund gemacht, so wische folches runde Ruglein ober Rirfche mit einem feuchten Qualein wohl ab, fo befommet es einen schonen hellen Glant, laß es denn wieder trochnen, mache hernach an einem lichte Die Spite ober das Ende eines dunnen Drats gluend heis, und ftoffe folche geschwinde in die von Alaun gebildete Rirsche, fo bleibet der Drat oder Stiel, fo bald es nur erfaltet, inder von Alaun gemachten Rirfche, fefte, und alfo haft du an deiner Rirsche auch einen Stiel. Ift nun der Stiel angemacht, fo tunde die Rirsche nur einmal in ein schon Wachs, schüttle es ein wenig mit ofterm umfehren ab, und laß fie erfalten. Diesem so mache von Sausen-Blasen ein mit Prefilgen schon gefarbtes bickes leim Baffer, laß es ein wenig warm werden, und wenn es noch laulicht und oben gleichsam ein Butlein hat, fo tuncke beine Rirfche darein, fo bekommet fie eine fcone Farbe, laß fie benn trocknen , und auf diese Weise kanst du andere Früchte mehr von Alaun verfertigen. Will man mit schaben, feilen oder drehen feine groffe Mühe haben, fo kan man den Allaun in einem fleinen Topflein, eisernen toffel oder Pfanlein schmel-Ben,

gen, folden denn in eine mit Baum Del dunne beschmierte Rugel-Forme gieffen, so bekömmt man nach Groffe der Form allerlen groffe und kleine Rugeln, die denn zu Rirschen, Johannes Beeren und andern Fruchten konnen gebrauchet werden.

#### Aus Alaun eine schöne Crone oder den Reichs-Apsfel vorzustellen.

Man macht erstlich von Holk dergleichen Dinge, hernach loset man die Alaun in Wasser auf, seiget sie durch ein rein Tuch oder grau Papier, und denn muß man ihn wieder bis zu einer gehörigen Dicke in einem Topsse oder weiten Glase abrauchen Iassen, und zwar im Sande oder auf einem warmen Ofen, denn die Erone hinein gehencket, und den Alaun lassen anschiessen, so siehet es aus, als wären es lauter Diamanten und Chrystallen, und kan also zur kust und Narität ausgehencket werden.

#### Das 15. Capitel.

Bluhmen von hollandischer oder von anderer seinen Leinewand zu machen.

ergleichen Blubmen ins Werck zu stellen, so nimm eine alte hollandische oder sonst seine Leinewand, wasche und bleiche sie wohl, farbe sie hernach mit allerlen schonen hohen Farben, und mache sie steis mit weisser Starcke oder Hausen-Blasen-Wasser, sonderlich die weisse Leinewand, und schneide daraus allerlen Blatter nach deinem Gefallen mit ihren Stielen, doch immer eines größe

groffer als das andere, nach der hierben fiehenden Rigur :



Lege folde in der Mitten etwan über einander, und drehe denn die Stiele unten gufammen. du nun folcher Blatter genung, fo mache an einen Stiel runde Knopflein von Seide oder Mache, fchneide auch lange Strieflein von gedachter leinwand, frause solche und ziehe das gefrausete wieder ein wenig von einander, und mache Schleiflein baraus, und befestige fie mit binden um die feidene oder wachserne Rnopflein, wie schon folches vorne im 8ten Capitel gewiesen worden, binde darnach erstlich die kleinen Blatter, hernach die andere und fo fort mit gruner Seide, oder mit einem Zwirn-Faden an gedachten Stiel, ferner wenn die Bluhme fertig, fo mache auch die darzu gehörigen Blatter daran, frause und beuge solche darnach nach det= Man macht auch auf eine andere nem Gefallen. Art folche Bluhmen: Schneide erftlich von weiffer feiner leinwand, schmale Strieflein und mache in folche wieder gang fleine Ginschnitte, wie bier in gegenwartiger Rigur ju feben, wickele folche um einen Drat oder fein geschnittenes rund Bolglein, und binde ce

mit einem Faden recht feste an , und wo es obeit ungleich

gleich, so schneibe es mit einem Scheerlein gleich, und drücke es mit der flachen Hand etwas breit und unter sich, nach diesem so schneide allerlen Blätter-lein aus bundter teinewand, mahle sie als gestammet oder eingesprengtmit allerlen Farben, und binde sie sein nett um das gemachte Knöpstein, mache serner die grünen Blätter von Seide, teinwand oder Papier daran, und die Stiele überwinde mit grüner Seide, nach solgender Figur.



Ben diesen Leinwand-Bluhmen hat man eine artige Manier, die hollandische keinwand oder auch Schier schön roth zu farben, damit verfähret man auf folgende Art: Nimm alte Schier (dieses ist eine feine Leinwand und in den Kram-Buden bekant) denn die neue ist zu dieser Arbeit allzu kostbar, daranch habe ben der hand eine türckische oder Flock-Seide, so eine Rosen- oder schöne rothe Leib-Farbe habe, lege solche in gemeinen Brandswein, laß es ein wenig darinne liegen, seize es hernach auf eine Feuer-Pfanne, laß es recht heis werden, denn nimm obgedachte Seide heraus, und ringe sie wohl aus.

aus, fo wird der Brandtwein schon roth gefarbet, in diesen gefarbten Brandtwein tunde die Schier, Damit fie fich recht fchone roth farbe, nimm fie denn wieder aus demfelben heraus, laf fie mohl trock. nen , darnach tuncke fie wieder in Saufen-Blafen-Waffer und nimm fie geschwinde heraus, laf fie halb trocken werden, und ftreiche fie mit reinen Banden recht wohl, damit fie recht trocken werde, benn wird fie gerollet, und allerlen Blatter, fomobl groß als fleine, ju mancherlen Bluhmen daraus geschnitten. Auf solche Urt fan auch aus anderer Flock-Seide die Farbe gezogen und die Schier das mit gefärbet werden. Will man aber die Schier nicht farben und weis laffen, fo tuncke eine folche Schier oder fonft rein gewaschene alte hollandische Leinwand in ein bunnes Baufen - Blafen - Baffer, nimm fie aus demfelben wieder heraus, laß fie halb troden werden, alsdenn rolle sie glat, und schneide daraus Rosen oder andere Bluhmen nach deinem Gefallen, und ziere fie mit ihren Knopffen und Blattern, wie fcon gelehret.

## Das 16. Capitel.

Lichte und Fackeln/desgleichen auch die Wachs-Taffeln oder Wachs-Stocke aus Wachse zu verfertigen.

ie gemeinen Wachs-Lichte, die nicht gröffer als ein ordentlich Talch-Licht find, muffen nach Art der Talch-Lichte gezogen werden, und hat man darzu nothig ein ablänglichtes Gefas, das von 35 Holke,

Solge, Rupffer , Binn oder Erden tan gemacht

fenn, nach benftehender Figur :



Solches Gefäs foll zwen oder drithalb Spannen lang, inwendig aber 3. Finger breit weit, und nach der Länge der Lichte die darinne sol-

len gezogen werden, boch fenn, diefes Gefüs fetet man nun in ein ander holbern Gefchirre, das etwas weiter als diefes ift, und unten ober auf der Seiten einen Bapffen bat, damit das eingegoffene beiffe Waffer, wenn es erfaltet, tonne abgezapffet werden. In dieses holkerne Geschirre giesse siedend beis Maffer, daß esbald an den Rand des darinnen ftehenden holkernen, füpffernen ober ginnernen Gefafes reiche, gieffe denn dein mohl zerlaffen Bachs in diefes Wefas durch eine reine Leinewand, fecte Deine vorher verfertigten Dachte etliche, boch daß folche ein wenig von einander feben, an ein langes rund Solklein oder licht. Spieß, (wie man es nen. net) und tuncke mit benden Sanden folche Dachte fachte mit dem Licht. Spiesse ins Wachs, und ziehe die Dachte wieder heraus, und halte fie, damit fieabtrieffen mogen, über bas Befas, darinne bas Wachs ift, lag fie erfalten, und tunde folche wieder ein, und damit verfahre weiter wie vor, und nach Art als man die gemeinen Zalch-Lichte ziehet. Bier merche, wenn das Waffer in dem holkernen Geschirre kalt worden, so zapffe es ab, und gieffe wieder fiedend heis Waffer, welches man ben diefer Arbeit ftetig muß ben ber Sand haben, in baffelbe; fo bleibet das Wachs allezeit warm jund wird in bem Lichtziehen nicht verhindert. Die groffen Rirchen-Lichte auf den Altaren gebrauchlich, mache folgender maffen : Dimm fo viel Bachs, als dir vonnothen, thue darunter in gehoriger Proportion weis Barg oder gemeinen Terpentin, laß es jufammen fcmelgen, und gieffe es hernach burch ein rein leinen Zuch , damit nichts unreines in das Wachs fomme, in ein lang holkernes und mit Waffer wohl angefeuchtetes Geschirre, das oben weit und unten enge fen, wenn es nun erfaltet, fo nimm es aus dem Weschirre, lege es auf einen rein gemaschenen Tisch, und rolle es mit wohl gewaschenen Handen auf demselben, so lang als du das licht haben wilft, drucke es darnach etwas glat oder breit, lege bas Dacht in die Mitte wohl eingedruckt ein, bebe denn das Wachs auf benden Geiten um das Dacht herum auf, und lege es recht gleich um daffelbe herum, und rolle es mit reinen Banden auf einem Tifche. Es muß aber diefe Urbeit in einer recht warmen Stuben gemacht werben, fonft gehet fie nicht von ftatten, und das Bachs laffet fich nicht arbeiten.

Mit den Wachs-Taffeln oder Wachs-Stoden verfähret man also: Erstlich wird darzu erfordert eine lange Banck AB mit 4. Beinen, die etwan anderthalb oder 2. Klaftern lang sennmuß, in deren Mitte ein ablänglicht rund boch geschnitten, nach der Gröffe des meßingernen oder füpffernen Beckens G, auf benden Seiten der Banck werden ben gedachtem toche 2. viereckichte Hölker XY aufgerichtet, wie ein Galgen, durch deffen Mittel wieder ein holk W gehet, in welchem kleine tocher eingebohret find, und unten rund ausgeschnit-



Auf ben Enden der Band werden z. Raten ift. ber TV aufgesetet, so entweder von einem bunnen Sieblauf ober andern bunnen breiten Bretlein zusammen gebogen worden find, in der Mitten haben fie ein Creus, in welchem ein loch daß man ein Sols darein flecken und folche an demfelben berum lauffen fonnen, nebft einer Sandhaben m m, daß die Rader damit konnen berum gedrehet wer-Unter das meßingerne oder fupfferne Beden wird ein niedriger Stuhl gesethet, und auf denfelben eine Reuer-Pfanne ober ander Befchirr mit einem gelinden Rohl Reuer, damit das Wachs allezeit warm bleibe, bernach hat man wieder ein rund Eisen, wie C zeiget, in foldem find allerlen runde Löcher von unterschiedlicher Groffe, und auf der linden Seiten, wo das lange Eisen e f angeschraubt, find folche runde locher weit, und gehen auf der anbern Seiten immer enger zu, gleich einem Trichter, und find daselbst scharf. Dieses Gifen wird in 2. eingeschnittene Löcher ben gh eingelegt, so, daß

beffen runde Scheibe mit feinen lochern in bas marme Wachs zu ftehen fomme: Das Dacht aber wird an ein Sactlein, fo an dem einen Rade iff. angeschlagen, angehenchet, und gang aufgewunben, so lang als es ift; barnach dessen ander Ende burch ein loch , das in ber Scheiben ift , geftecket. und hernach an bas andere Bacfelein, fo an bem andern Rade ift, auch angeheftet, und alfo fachte und langfam durch das Wachs und runde loch, fo in ber Scheiben ift, und im Bachfe fiehet, durch. gezogen, von einem Rade ab und auf das andere gewunden, bis das Dacht mit Wachfe genugfam über und über bezogen ift, wenn nun das geschehen, fo must du das Dacht in ein ander Loch steden, und mit ziehen, durchstecken und aufwinden fo lange fortfahren, bis bein Dacht dicke und gleich genug ift. hier ift zu mercken, daß das Solklein W, fo mit tochern durchbohret, darzu dienet, daß es das Dacht allezeit in das Wachs halte, und fan fotha. nes Holy hoch und niedrig geschoben und feste gemacht werden, wenn durch der köcher eines ein Pflodlein gestedet wird.

Wenn das Wachs in dem Becken G bald zum Ende, so stellet man dasselbe ein wenig krum, und soll man nur ein gelindes Rohl-Feuer allezeit unter demselben halten, daß das Wachs allezeit warm, aber nicht heis bleibe, die Rohlen mussen auch nicht rauchen oder stincken, sonst bekömmt dersenige der diese Arbeit macht Kopfwehe. Es wird diese Arbeit in einem kalten Gemach oder Stuben verrichtet, daß das Wachs auf dem Dachte unter dem umdrehen bald erkalte und nicht auf den Radern anklebe.

Mit den vieredichten gadeln verfahre alfo : Laf dir ben einem Tifcher 2. Solger aushobeln, deren inwendige Salken juft auf einander treffen,oben weit und unten enge, weilen, wenn die Sadeln fertig , was unten ift oben fommet , und was oben ift unten tommet, wie ju Ende diefes Capitels ben A und B ju feben, unten in diefer holkernen Forme laß bir ein Bretlein juft einpaffen, wie C zeiget, mit 4. Löchern, wodurch 4. Dachte gezogen werden, und burch jedes wieder ein holt gestecket wird, daß man Die Dachte aus bem Bretlein Cnicht fan ausziehen. Wenn du nun folche vieredichte Fadeln gieffen wilft, fo binde gemeldete 2. ausgehöhlte Solker ober Formen mit einem ftarden Strictlein wohl auf einander, und wenn du sie feste zusammen gebunden haft, fo treibe zwischen den Solgern und dem Stride langlichte Reile ein, fo forne etwas breit und fcarf ju geben , alebenn wird beine Form fich befto beffer zusammen ziehen, lege barnach biefelbe ein paar Tage in rein Waffer, daß die ausgehohlete Forme wohl durchweige, mache fie denn wieder auf, und wische fie nur ein wenig mit einem reinen leinen Tuche aus, daß fein Waffer darinne zu feben fen, darnach nimm das Bretlein C, ziehe durch deffen 4. Socher 4. Dachte, so zuvor mit Bachs und hark Bufammen wohl bestrichen find. Ferner unter bem Bretlein C stede durch die Ende der Dachte 4. Solger, daß folche durch das Bretlein C nicht fonnen gezogen werden, nimm benn bas eine Theil von ber Form und lege das Dacht hinein, lege das anbere Theil der Forme druber, und setze den Boden C ein, halte oben die Dachte, daß fie nicht zusam.

men in die Rorme hinein rucken oder fallen, binde benn die Forme, wie erft gemeldet, mohl aufam men , und treibe die Reile zwifchen ben Strick und Korme fefte ein , hernach ziehe die Dachte fefte an fecte ein Boltlein durch 2. Dachte allezeit alleines und unter folches Solklein ftede wieder mit Gewalt 2. Bretlein, fo baf bie Solker auf biefent Bretlein ruhen , und durch diefelbe die Dachte in Die Bohe und fefte angezogen find , hernach theile jedes Dacht in fein gehöriges Reiflein ober Winds lein, daß fie in demfelben recht fefte fleben, und nirgend an das holk ober Forme inwendig auftoffen. Ift nun beine Forme nach vorgeschriebener Lebre wohl eingerichtet, fo muft bu ein gut Bachs erft in fleine Stude geschnitten haben, und ju folchem thue halb fo viel Barg, als z. Er., du haft 6. Pfund Mahe fo fegeft bu bemfelben 3. Pfund Barg gu, thue alles jufammen in eine Pfanne , lag es fachte gerschmelgen damit es nicht viel Schaum befomme, und die Lichter badurch lochericht werden, wenn nun alles zerschmolgen, fo nimm einen durchlocher. ten Schaum-Loffel Mage etwas Bede hinein , doch bunne, und durch folches gieffe dein warm Wachs und hart in ein ander Gefchirre, und wenn alles Durchgegoffen , fo brucke mit einem Spatel die Bede ober Werd in dem Schaum-toffel wohl aus, fiebe darnach ju, daß das Wachs und harn weder ju Bat es nun feine gehörige beis noch zu falt fen. Barme, fo muft du unten um die Forme und bas Bretlein C einer Spannen boch ein naß Zuch wie celn , und es fefte ju binden, fege denn deine Rorme aufwarte in ein bolgernes Weschirre bas wohl befeuch.

feuchtet fen, damit wenn das Bachs efwan aus ber Forme lieffe, du es defto leichter gufammen nehmen tonteff , und davon nichts im Roth falle, lag benn Die Forme einen andern halten, und gieffe swifthen ben Solgerlein und Dachren das geschmolgene Barg und Bache, bas ja nicht allgu heis fenn muß, in die Forme, bis fie voll werbe, floffe fie barnach etwas fachte auf den Boden des vor gedachten hol-Bernen Weschirres, worinnen fie ftebet, fo feget fich Das Wache nieber : wenn nun von dem ftoffen und niederfegen von dem Wachfe die Forme nicht voll bleibet, fo gieffe noch fo viel darzu bis die Forme gang voll werde, und fete fie also voll und gerade in einen Bober oder fonft tieffes bolgernes Gefchie, das so tief senn muß als die Forme lang ift, oder laß diefelbe in einen tieffen Brun oder tieffes Baffer hinein, doch daß das Waffer nicht über die forme gehe, und laß das Wachs inder Forme erfalten. Es ift aber fehr nüglich , wenn man 2. ober 3. Formen hat, damit wenn eine im Baffer ftehet, und Falt wird, man in die andern gieffen fonne, und alfo gehet es gefchwinder zu, und fan man in einem Zage mehr Facteln als fonft machen. Ift dein Bachs nun in der Forme erfaltet, fo mache fie auf, und nimm fachte die gegoffene Factel heraus, und lege fie auf einen gleichen Sifch , und henge fie gleich auf, benn legft du fie an eine Mand, fo beugen fie fich nach und nach frum, und wenn fie von ber anflebenden Feuchtigkeit trocken, fo mable fie auf folgende Art: Mimm erftlich flat geriebene Rreide, mache fie mit einem dunnen Leim-Waffer an, und thue barunter ein wenig Fifch oder Ochfen. Galle, fonst

fonft haftet die Farbe nicht an dem Bachfe an, überffreiche die erfte und dritte runde Ecfe weis, und die andere und vierte mit Rienrauch , fo auch mit Leim-Baffer und Galle angemacht , fchwart an , lag fie troctenen , benn nimm ein wollen Zuch, reibe damit das schwarge nicht aber das weiffe ab, fo befommet das schwarge einen guten Glant, oder wilt du die Factelnals gewunden mablen , fo mache eine Winbung ober Schrauben Bug meis, und bie andere schwart, so auch wohl ftehet. Dber follen fie verfilbert oder verguldet werden, fo fchabe ober rolle Die Faceln , wenn es runde find , zwischen zwenen Breterlein erftlich fein glat, und reibe fie mit ber Sand ober ben Fingern ein in einer warmen Geu. ben, daß fie glangend werben, wo man fie vergulben ober verfilbern will', lege benn bein Gold ober Silber nach der Ordnung fein darauf, und drucke es mit Bami-Bolle wohl an, und überreibe es bernach mit eben felber Banm-Bolle wieder, fo bekommet bas vergulbete oder verfilberte einen scho. nen Glang. Etliche mahlen auch fothane Flecken mit Del-Rarben, ober machen auch einen Gold-Grund von Del-Farben, aber es trodinet auf dem Bachfe nicht bald, und fan nur gebrauchet werden, wenn die Wachs-Arbeit Zeit hat, foll fie aber ge-Schwinde fertig fenn , fo ift die erfte Manier beffer, wird auch geschwinder und feichter gemacht. Auf vorige angewiesene Art fan man auch die runden Racteln und allerlen runde Bachs-Lichter verfertis gen, und gehet gefchwinder gu, als wenn fie gwis schen ben Sanden , wie fonft gebrauchlich , gerollet werden, nur ift baben in acht zu nehmen; daß die Fors

men von Holk inwendig muffen gank rund ausgehobelt fenn, und daß man folcher Formen 2. oder 3. im Borrath habe, so gehet die Arbeit geschwinder fort, denn indem eine Forme erkaltet, so wird in die andere gegossen.

Wer fleine Lichter gieffen will, der kan fich auch Formen von Gips bereiten, wenn er nemlich erftlich laft ein holk in Form und Groffe der begehrten Lichter dreben, und nach folchem die Forme oder

etliche von Gips gieffet.

Etliche nehmen auch zu den Fackeln eben fo viel Hark als Wachs, und das thun nun leichtfertige und geldsichtige teute, weil ihnen das Hark und Wachs muß vor ein Geld fort gehen. Mit besserm Gewissen handeln aber die, so 2. Theile Wachs und 1. Theil Hark nehmen, so brenken auch die Lichte

nicht so geschwinde hinmeg.

Die Abtheilung der gegen über stehenden Figur ist diese: A B ist die hölkerne Forme, wie sie ist zusammen gelegt. E F G H ist zwar auch dieselbe Forme, doch zeiget sie sich wie sie aussiehet, wenn sie von einander genommen, und ist sowohl ben A B als E F zu sehen, wie sie inwendig ausgehobelt, und wie dessen hohle Kähle gemacht sen. C zeiget das Bretlein, so sich muß juste auf der hohlen Kähle einpassen, und sich nach der Forme des untersten Theils schicken.

Merche: Man kan auch allerlen Wachselichte mit allerhand Bluhmen und Bildern, wenn man solche Formen darzu machen laft, gieffen, oder man macht nur glatte Wachselichte, und leget denn die von Wachs besonders gemachte Zierlichlichkeiten darauf, mahlet und verguldet fie darnach wie man felbst Luft hat.

Signe der Sorme zu den viereckichten Sackeln.



## Das 17. Capitel. Gines lebendiaen obertode

Eines lebendigen oder todten Menichen Gesichte abzuformen.

Orten ferben, deren Gesichte oder Gestalt man doch gerne nach ihrem Tode haben wolte, diesem Begehren kömmet nun diese Runst zu statten. Eines verstorbenen ja eines lebendigen Menschen Gesichte, der es leiden will, weil es nicht schadet, wird also abgeformet: Der Mensch leget sich oder wird

auf den Rucken auf einen Tifch geleget, die haare an den Augen-Braunen und Barte werden mit einem auten Rleifter von feinem Mehl hubsch bestrichen , daß fich der Gips darein nicht feste fegen fan, folchen Rleifter laffet man von fich felbft trockenen, das übrige Gefichte wird barnach mit Mandel-Del mit einer feinen Leinwand gant dunne angeftrichen, Die Augen halt man zu, in die Dafen-tocher macht man 2. lange Deuten, daß man daburch Uthem hohlen fan, und folde laft man von einander halten, umlege das Befichte mit einem weiffen Zuche, fo weit als du abformen wilft, mache darnach deinen Gips mit einem warmen Waffer, denn wenn bu ihn mit kaltem Baffer anmacheft, fo ziehen fich Die Glieder wegen der Ralte gufammen , und erzeigen fich viel Runkeln, die fonft das Gefichte orbentlich nicht zeiget, gieffe folchen laulichten Gips über das Gesichte her, ber aber, welcher fich ab. gieffen laft , muß wohl zusehen , daß er nicht frenwillig fein Gesichte mit vielen Rungeln verstelle. Laf benn lettlich den Gips auf dem Gefichte trocknen, fo ungefehr in einer halben viertel Stunde geschicht, nimm es darnach ab, so haft du bas Beficht fertig, welches du hernach entweder mit Gips oder Wachs, wie oben gelehret, abgieffen fanft, und das Wachs vollend nach dem lebendigen Wesichte und Lineamenten, wo welche nicht vollkommen da, wie fich gebühret, verfertigen.

Auf diese Weise lassen etliche auch ihre Sanbe abgiessen, wenn sie solche den Berrn Chiromanticis nicht gerne zeigen, ober wissen lassen wollen,

weffen die Sand fen.

Wer mehr vom absormen zu wissen begehret, der kan den Autor der Schaff-Rammer rarer Quriostraten lesen, da man zwar viel Sachen boch
nicht ausführlich, sindet, desgleichen Boyleum
in seinen Schriften in 4to. pag. 540.

### Das 18. Capitel.

### Geftupfte Arbeit zu machen.

Diefe Arbeit Schicket fich mohl auf ein Bretlein ober Doftement, worauf ein Bild foll geles get pber gefeget werden. Man verfahret aber mit berfelben alfo: Mimm gelb Wachs, fo viel du wilt, laß es jergeben und farbe daffelbe nach der Uniweifung des 4ten Capitels mit allerlen Farben nach deinem Bohlgefallen , thue auch ein gnt Theil gemeinen Terpentin darzu. In solches warme und gefärbte Wachs tuncke einen dunnen Pinfel von Schweins-Borffen ein, der unten gang gleich fen, und sich nicht allzu weit von einander thue, derohalben muß er furk zusammen gebunden fenn , und toffe benn auf das Bretlein mit demfelben, und gie be ben Pinfel in die Sobe, und ftoffe ihn wieder barauf, daß sich bas Bachs ein wenig in bie Sobe giehe, tuncke ihn wieder in das Wachs, und verfabre bamit ferner wie vor, und mache gleich auf ben Bretfpielen vierectichte Felber, das eine roth, das andere gelbe, das dritte grun und fo meiter nach beinem Gefallen, ftehet auch artig, und gefallt es dir, so mache auch allerlen Felder, nach Art der bundten Garten-Beete in denen Garten.

800

### Das 19. Capitel.

# Mook mit bundtem Wachs zu färben.

imm allerlen Art Moof, wie man beffen unterfchiedlich in den Bufchen und Balbern, fonderlich in lief . Cur . Chft. und Teutschland, all. mo es groffe Morafte und Balder, und alfo auch viel Moof giebt , genugsam findet. Und braucht man zu gegenwartiger Arbeit gemeiniglich basienis ge, fo weislicht von garbe, und im Sande wischen ben Cannen-Baumen machfet, und gleichsam wie funge Baumlein aussiehet. Golder Moog muß weber zu nag noch zu trocken fenn , berowegen muft Du es ben trocknem Wetter des Dachmittags famm-Ien , und wenn bu es brauchen wilft , fo tuncte es in afferhand warm Wachs, Schuttele bas übrige Bachs bavon, und laß es wieder falt werden. Solches und auf diese Manier gefarbtes Mooß Dienet febr artig auf die Postimenter und Suffe, worauf man Bachs-Bilder ju fegen pfleget, und werden bamit auch allerlen Gaulen, als wenn fie gewunden, ber eine Strich mit gelbem und ber anbere mit grun gefarbtem Moof befleidet, und gwis fchen benfelben allerlen Bluhmen , fowohl von Bach's als Geibe, Papier und bergleichen, wie auch allerhand Arten Bruchte bargwischen, fo alles febr angenehm, wenn es wohl gemacht ift, angufe-hen ift. Man finbet noch ein ander Moog in alten Baumen , bas ju biefer Arbeit auch bienet und mit vorigem-tan verfetet werden, fürnemlich fo man auf 10 % in

auf selbiges allerhand von Wachs gegossene Thice re, als Bogel, Käfer und anderes Ungezieser sezet, als wenn es auf denselben herum krieche, und zwischen denselben hervor komme. Wer da will kan auf das in das Wachs eingetunckte Mooß, wenn es noch naß und warm, allerlen bundten Strensullang strenen.

### Das 20. Capitel.

Son Carried

Federn/ so mit bundtem Wachs ges färbet / allerlen Blubmen zu verfertigen.

On biefer Arbeit bedienet man fich ber schonen weiffen Zedern fonderlich derer, fo die Ganfe oder ander weis Feder-Bieh vorne an der Bruft haben, und liefet davon fowohl die groffen als fleinen aus, nachdem manific Vonnothen hat. follen aber in ihrer naturlichen Ordnung fiehend nicht perructenoch verbeugt werden, auch feine Unreinigfeit an fich haben. Unf diefe Weife nun aus-gelefene Febern tundet man in allerleh bimdt gefarbtes Bachs, und zieher biefelben fein fachte burch daffelbe, fchuttelt fie ein wenig ab , daß das übrige Bachs babon flieffe, taft fie wieder falt werden, und bindet baraus allerlen Bluhmen, fchneibet und formiret biefelben nach eigenem Befallen, lettlich machet man auch ihre gehorigen Blatter baran, und befestiget alles an einen Drat, welches man benn, wo man hin will, aufffecten fan. Dier fege 2Xa id

ich gleichsam im vorbengehen noch eine Urt Bluhmen von Papier ju machen: das Papier wird erft. lich nach Art der Bluhmen ober der bundten Blatter ausgeschnitten, diese werden benn hernach mit allerhand Farben, die mit Gummi - Baffer angemacht, gemablet, geflammet oder gesprenget, wie die Buchbinder ihre Bucher befprengen , oder fonft wie die bundten Rofen, Zulipanen ober Maglein gestreiffet ober geflammet, folche gemablte Blat. ter bindet man an einen Drat ober birchen Sollslein fein ordentlich an, und machet an daffelbe die bargu gehörigen Blatter, merche aber; baf bie Blatter von 4. oder fünfferlen Art und immer eines groffer als bas andere fenn muffen, und wird erftlich an den Stiel ein artig Bufchlein ober Anopflein, oder anderer Bierath , hernach die fleinen, denn die andern Blatter nach und nach in guter Ordnung angebunden.

## Das 21. Capitel.

Postementen und Juß-Breter zu Bildern und andern Sachen zu

machen.

In vorhergehenden Capiteln menne ich, daß genugsam gewiesen worden, wie man allerlen Wachs-Sachen verfertigen, und auf mancherlen Art, sowohl Bluhmen, Früchte als Bilber aus benfelben machen soll; weil aber noch zu diesen ein Boden oder Grund, worauf selbe siehen oder ruhen

mogen, erfordert wird; dahero will ich auch hier-

von einigen Unterricht ertheilen.

Ru den Bildern, fo aufwarte fteben , gebrauchen etliche ein vierectichtes Poftement, fo von feinen leiften und gutem holke, und von einem Zischer artig jufammen gefüget, ober aber von einem Bildhauer mit allerlen Frucht, Bufchen, Laub-Werch und andern Bierathen, ausgeschnitten wotben, oder fo man fonft ein artig Doftement hat, fo fan man folches entweder in Thon oder Gips abformen, und hernach wieder mit Davier ober Thon abdructen, ober mit Bachs ober Gips abgieffen, und fie nach Belieben mablen und auszieren. Es muffen aber folche Postemente nicht allzu tief ober schräge eingeschnitten fenn, damit man fie befto leichter abdrucken und wieder aus der Forme bringen fonne. 1 7 7 7 7 , On 19 1 2 1 1 1 2 1 1 1

Diefe Poftemente durffen auch nicht auf affen Seiten, fondern nur auf drenen mit Leiften beleget oder ausgeschnitten fenn, indem man die vierte felten zu fehen befommet, und fie allezeit nach der

13 10 10 10 10 10

Wand ju ftehen pfleget.

Wer aber dergleichen hölherne ausgeschnittene Postemente zu haben nicht verlanget, der kan aus Topffer-Erde oder Thon allerlen Felsen und Gründe dunne posiren und felbe ben einem Topffer in seinem Ofen brennen lassen, und hernach auf dieselben vermittelst eines Leimes, Kuttes oder Wachses allerlen bundt gefärbtes Moof, weisse und rothe Corallen-Zincken, allerlen Bluhmen und mancherlen Art von kleinen und groffen fremben Muscheln und Schnecken legen und anmachen, 21 a. 5.

und benn legtlich bas verfertigte Bild barauf fegen.

mit allerhand geftupftet Arbeit, berer im igten Capitel gedocht worden , ein feder nach feinem Befal-

. Jen, belegen und auszieren.

- 1112 Doer mache ben Boden alfoit Beffreiche benfelben bide mit Leim, nimm darnach groblicht gestoffene und burch ein etwas enges Gieb. gefchlagene Biegel - Steine, bamit nichts fleines ober faubichtes barinne bleibe, und ftreue bas grobe und was noch im Giebe jurud geblieben in ben Leim fein bice und gleich ein , laffes trodenen , und überftreiche hernach den eingeftreuten Biegel-Stein mitteinem teins-Waffer, laß es wieder trockenen, trage einen Gold-Grund barauf, und vergulbe ober versilbere ihn darnach, kanst es auch, jumal das Silber, mit allerhand bundten Rarben lacquiren, und auf biefe Beife fan man allerlen leere Relber an dem Laden oder Riften, an Debe-Pulten, Rleider-Schranden und bergleichen ausfüllen. In fatt der Ziegel-Steine fan man allerlen Gaat, als Diuben Wettichen, auf ben keim freuen, und mit felben, wie schon gelehret, verfahren.

bes werden auch allerhand Stein Rlippen von Eisen-Schlack, so die Schmiede vor ihre Jaufer werffen, gemacht, und werden auf selbe allerhand Muscheln, Moof und dergleichen, geseiget, denn übermahlet, verguldet oder mit schonem Streu-Glange von allerlen Farben bestreuet. Es sind aber solche Klippen schwer, wegen der Eisen-Schlacken. Man kan auch solche Klippen mit grob ges

6:12:

ftoffe.

fioffenem Spies . Glafe und mit Marcafit ober Wismuth befegen. Bu Auszierung der Poftimenten und Klippen dienet auch fehr wohl, der Streu-Sand von allerlen Farben, und wird derfelbe alfo gemacht, überftreiche erfflich das Bolk mit einer bundlen Grund-Farbe, laff es trochnen, denn wieber mit einem bicfen teim, und fireue alfo in ben naffen Leim den Streus Sand, lag es trodinen und Schuttele ben übrigen Streu-Sand von deiner Urbeit ab: Unter allem biefem Streu-Sand ift aber feiner beffer ale berrothe, ber wie eine Rener-Rarbe ausliebet, und der weiffe, fo einem Gilber gleichet, und von welchen allen genug in Rurnberg gemacht und allenthalben bin verführet wird. Gonderfich aber dienet diefer rothe Streu . Sand zu Borftel. lung allerlen feuriger und in der Afche liegenden Court Defend the Court And Annie Rohlen.

Wer ber Pofir-Runft erfahren, ber fan vielerlen Urten boble Rlippen machen, in folche tocher, daß allerlen Thiere und Ungeziefer aus benfelben berfür friechen, auch felbe mit Moof, Bluhmen, Muscheln, Schneden und dergleichen inwendig gieren , besgleichen ein Stucklein von einem Gviegel barein fegen, und allerlen Bilder in demfelben porftellen, furnemlich wer in der Runft Glafer gu schleiffen erfahren ift, ber kan vielerlen Sachen zu Beluftigung ber Augen ber Anschauer vorftellen. Moch mehr hilft Die Waffer - Runft, daß man Brunnen aus ben Bildern fpringend zu machen weis, und schicken fich in dergleichen Bilder febr gut die Stude von Tobads-Pfeiffen, fo man ftatt ber blenernen Robrlein; baben man viel zu lothen diam'r. hat,

hat, gebrauchen fan, und wird das Bild von je

nen nicht so schwer als von diesen.

In die von Topffer-Erde hohl pofirte und gebrante Klippen und Thiere schicket fich füglich; daß man in oder unter dieselben brennende Raucher-Rerklein fete, damit der Rauch durch die in die Klippen, desgleichen in die Masen und Mauler ber Thiere gemachte Locher artlich heraus fpringe. Ich habe einsmals von Topffer - Erde einen alten Mann ben einem verdorreten Baume fißend pofitet, der hatte auf einem fleinen Stuhle eine Reuer-Pfanne, worüber er fich warmete, vor fich, auf der Feuer-Pfanne lagen oben Rohlen und Afchen, so mit rothem nurnberger Streu-Sand bestreuet, und zwischen welchen fleine tocher eingestochen maren, darunter waren 2. ober 3. Rancher-Rerglein gefetet, von welchen denn der Rauch durch die zwischen die Rohlen eingestochene löcher artig beraus gieng, desgleichen blies der Alte aus seinem Munde auch einen Rauch, und zwar gleich dem Athem, der zur Winters-Zeit dem Menschen aus dem Munde gehet.

Bon allerlen Figuren der Fuffe zu den Bildern gehörig, besiehe Davilers Bau-Runft in 4.

pag. 274.

### Das 22. Capitel.

Vom Sipfe/wie solcher zu hande thieren und allerlen Sachen darque

gu machen,

Seithero habe ich vom Bachs und wie aus bem-

felben allerlen Sachen gemacht werden, gehandelt, nun komme ich auch zu dem Gips, weil selbiger auch eine Materie ist, daraus man allerlen formirenkan, ich will nun dieselbe auch vornehmen und

feben was damit anzufangen fen.

Der Gips wird fonft auch genant Gpar-Rald, und ift an unterschiedlichen Orten in Tentschland, als ben Erffurt, Jena , wofelbst gange Relsen dabon gefunden werden, und an andern Orten mehr ju finden. In Liefland gicht es auch viel ben Rattelfaln, ungefehr eine Meile von Riga, desgleichen in Eurland ben Goldnigen, allwo ich gefehen einen gelblichten Gips-Stein, welcher, nachdem er gebrant, fehr geschwinde hart und bundt wurde. Es find aber zwenerlen Gorten Gips, der eine ift gank weis, spikig, durchsichtig, und gleichet einem mohl geläuterten Galpeter, und diefer wird zu schonen Bildern oder anderer netten Arbeit gebraucht. Die andere Gorte des Gipfes ift grau, und bedienet man fich deffen gu fchlechten Sachen , und am meiften die hohlen Figuren vom weiffen damit auszufüllen.

Ehe man aber den Gips zu einigem Gebrauch anwendet, so muß er gebrant werden, und zwar also: Nimm schone weisse Gips-Steine, stosse und schlage sie etwan wie eine Nuß groß kleine, wirf sie in einen heissen Back-Ofen und laß sie eine gute Zeit darinnen brennen, bis sie durch und durch schon weis werden, und ihren Glanz verlieren. Etliche stossen, und ihren Glanz verlieren. Etliche stossen die Gips-Steine erstlich recht sein, schlagen sie durch ein Sieb, thun ihn hernach in einen eisernen Zopf, und kochen ihn geschwinde mit hellem

Feuer mit ofterm umruhren, wenn nun unter dem fochen der Sips in dem Topffe aufänget in die Höhe zu springen, und als fleine Racketlein aufzusteigen, so nehmen sie denselben vom Feuer, lassen ihn erfalten, und mache ihn mit gemeinem oder mit einem dunnen durchgeseigten Wasser, als einen dicken Bren, an. Wenn ich Gipshabe brennen oder gebrauchen wollen, so habe denselben erstlich in Stücke einer halben Hand groß geschlagen, denselben in einen Dsen oder sonst auf gluende Rohlen gelegt, und ihn so lange darinne liegen lassen, bis er so weis als Rreide worden, hernach habe ich ihn heraus genommen, erkalten lassen, flein gestossen, durch ein Sieb gesichtet, und denn bis zu fernerem Gebrauch in einer Schachtel oder Rassen aufgehoben.

Wenn man nun den Gips gebrauchen will, so machen ihn etliche mit Leim-Wasser, das von den Abgangen oder abgeschnittenen Stücklein des Pergaments gesocht ist, an. Andere brauchen ein gemein dunne Leim-Wasser, so durch eine reine Lein-wand geseiget, und recht rein ist. Andere nehmen nur ein starck gesalten Wasser darzu. Ich habe aber allezeit gemein rein Wasser darzu genommen, und ihn damit eingemacht, und ist derselbe Gips, wenn er nur recht gebrant gewesen, hart genug

worden.

#### Das 43. Capitel. Vilder von Gips zu machen.

Machdem ich die Zubereitung des Gipfes gelehret, so will ich auch allerlen Bilder und Sachen daraus zu machen lehren. Es hat aber diefe Arbeit am erften erfunden der Lyfiftratus, ein berühmter Bildhauer. Sat man ein schlecht Bild, das gleichsam auf einer Zaffel nur erhoben ift, so lege ich dasselbe Bild auf einen Tisch oder Bret, mache um dasselbe einen Rand von Thon. oder Topffer-Erde, ungefehr 2. Finger boch , nachbem ich nemlich die Forme dicke haben will, doch beschmiere ich daffelbe zuvor mit einem weigen Dinfel mit Baum-Del, oder mit einem dicken Geiffen-Wasser allenthalben wohl, sonderlich die tiefen tocher und Gruben, gieffe barnach ben angemachten Gips darüber, laffe ihn benn trocknen, nehme ben Rand famt dem Bilde davon, fo hat man febon eine Forme, und auf eben folche Manier fanft du in diefe gemachte Forme wieder Bilder abgieffen, wenn bu fie mit Del oder Seiffen-Waffer bestrichen haft.

Ift es aber ein ander Bild oder Stud, so eine doppelte Forme erfordert, und auf benden Seiten soll abgelassen werden, so nimm ein Stud Thon oder Topffer-Erde so groß als das Bild ist, lege es auf ein Bret, und drucke das Bild so du absormen solt, bis auf die Helste hinein, bestreiche es denn mit Baum-Del oder dickem Seissen-Wasser und einem Pinsel allenthalben wohl, mache denn einen Rand von eben derselben Topffer-Erden eines Fingers hoch oder nicht als das Bild ist, darum, und giesse den angemachten Sips darein, laß denn solchen trockenen, darnach so nimm die gedachte Topffer-Erde von dieser gemachten Forme ab, schneide sie sein gleich, und mache auf den Seiten Einschnitte, und auch den Eingust darein. Ist solches alles gethan,

so lege diese Forme samt dem darinnen liegenden Bilde auf einen Tifch oder Bret, beftreiche es famt der Gips-Forme wieder über und über mit Baum-Del oder einem dicen Seiffen-Waffer, damit ber Gips auf einander nicht feste werde, mache auch wieder einen Rand barum, und gieffe denn deinen angemachten Gips darüber, lag ihn trochnen, nim ben Rand weg, beschneide ihn allenthalben gleich, thue ihn fein gelinde auf und nimm das Bild fanfte heraus, lag ihn denn vollende recht trocken werden. Wilt du nun ein Gips-Bild wieder in dieselbe gieffen, fo muft du in diefe Forme einen Ginguß ein-Schneiden, und durch denselben in der Forme, fo mit Del oder mit Geiffen-Waffer zuvor wohl beschmieret worden, den angemachten Gips eingieffen, ober gieffe erftlich in das eine Theil der Forme den Dips, hernach auch in das andere Theil, lafein jedes vor fich trocknen, schneide es denn gleich, beschmiere es ntit einem andern frischen angemachten Gips, und fleibe es also jusammen, lag es trocknen und beschneibe es, wo es die Noth erfordert, allenthalben fein gleich. Wilt du es auch mahlen, so fanst du es mit Farben, so mit Leim = oder Gummi-Waffer angemacht find, verrichten. Und find beine Bilder nicht allzu weis, so fanst du sie mit schoner Rreide. Die mit Leim - Waffer angemacht, überftreichen.

> Das 24. Capitel. Den Gips zu farben.

3m vorhergehenden Capitel ift gewiesen morben, wie man den Gips auswendig foll mahlen, bier

hier will ich nun anzeigen, wie er durch und durch foll gefärbet werden, darzu werden nun gebraucht sowohl die Saft- als Sand-Rarben, und sonderlich Diejenigen, die fich poliren laffen, denn alle Farben, als der Grünspan, etc. vertragen nicht gerne das poliren, und werden mehr rauch als glat davon. Unter den gebrauchlichsten Sand Farben ift der Zinnober, lac, Schütgelbe, Auripigment, Rauschgelbe, India, Umbra, Rienrauch, deraleichen von ben Gaft-Farben die Presilge, fo rothe als blaue, das Saftgrun, der Safran, Gummi gutti, und dergleichen. Was die Sand-Karben nun anlanget, fo werden diefelben nur mit Waffer flein gerieben, unter den Gips, wenn er mit gemeinem oder auch Leim's Waffer angemacht, gerühret, und alfo fan man allerlen Gachen daraus gieffen. Die Gaft-Farben betrift, fo thut man in felbe etwas Leim- oder Gummi-Waffer, oder laft folche darinne zergeben und mifchet fie unter den Gips.

#### Das 25. Capitel.

Dips zu marmoriren, oder als eis nen schönen bundten Marmel zu machen

Frstlich nimm die Farben, so du zu dem marmoriren gebrauchen wilst, mache eine jede mit Gips und Leim-Passer nicht allzu dunne an, und bermische sie wost mit dem Gipse, da denn die Farben gemeiniglich heller werden, weil der Gips weis ist, und aus solchem vermischten Gipse mathe Augeln oder Haustein, don jeder Farbe aberein abson-

236

derliches, oder auch wohl 2. und 3., doch muß, wenn du von einer Farbe viel Sauflein machen wilft, eine immer heller als die andere fenn, lege folche Sauflein von jeder Farbe in besondere Sauffein auf eis nen Tisch oder gleich gehobeltes Bret, nimm bernach andern Gips, mache folchen auch mit Leim-Waffer in Form eines dicken Teiges an, von diesem Gips-Zeige oder weiffen Maffa ropffe oder reiffe ein Stucklein nach dem andern ab, fo lange bis diefer weisse Gips-Zeig alle auf ist, und lege sothane Sauflein nach der Ordnung etwan eines Stroh-halms breit von einander, oder wie du wilt, reiffe darnach ein Studlein von jeder gefarbten Rugel ober Bauflein, und lege folches auf jedes Stucklein des weissen Gipses, haft du nun deine bundten Farben alle auf die weissen gelegt, so nimm Rienrauch oder wohl geriebenen und gestossenen und durchgesiebten Umbra, oder eine andere dunckele Farbe, ffreue folche über obgedachte Sauffein über und über und rude die Bauflein mit benden Sanden gufammen, rolle fie denn alle auf einen Sauffen in Form eines Welger-Holtes, und schneide ihn mit einem Meffer in die Lange, so bekommest du einen lang geaderten Marmel, oder schneide ihn in die guere, so bekommest du auch einen Marmel, doch ohne lange Abern und randhaftig, schneidest du auch beinen Enlinder oder Welger-Holy oft von einander, und legeft ihn, wenn du benfelben erflich von auffen mit Leim-Waffer angefeuchtet haft mieder von einander, und rollest ihn allezeit wieder zusammen, so friegst du einen schönen Marmel, und wilt du einen Marmel haben, dessen meister Grund grune, fo Bere

verfahre alfo: Die grune Farbe Auripigment und Indig gemischt, vermenge mit Gips, daß fie helle werde, und mache ein Bauflein daraus, und bas ift der erfte Sat, nimm darnach wieder vorige grus ne Karbe, fo noch dunckeler fen, mache folche auch mit Gips an , und auch ein Bauffein daraus , und das ist der andere Sat, den driften Sat mache mit Auripigment und Gips, und denn lettlich mit weissem Gips alleine, lege es, wie schon gedacht, ben bem Marmor, mache diefe Bauflein gufammen und schmiere auf ein jedes Sauffein ein wenig Zinnober , fo mit Gips angemacht ift , streue barnach den Rienrauch oder andere tunckele Farben darzwischen und drüber, drücke fie mit benden Banden gufammen, und mache Marmor daraus. Wilt du einen Marmor von anderer Farbe haben deffen Grund meift roth fenn foll : fo nimm erftlich Gips, mache ihn mit Zinnober als eine helle Leib- Karbe, 2. barnach wieder Gips mit mehr Zinnober, daß er duncfeler werde, 3. gant weissen Bips, 4. Indig ein wenig mit Gips angemacht, von jeder Farbe ein Bauflein gemacht, über folchen Rienrauch, so bie dunckeln Farben allezeit geben maß, geftreuet, und damit verfahren wie mit dennandern Marmor.

#### Marmor deffen Grund meift Roseneroth.

1. Rugellack dunne mit Gips als eine bleiche Rose gefärbt. 2. Wieder dunckeler mit mehr Rusgellack gemacht. Weisser Gips alleine. 4. Kienerauch darüber gestreuer, und wie vor damit versfahren.

The State of the S

#### Marmor dessen Grund meift blau.

1. Indig helle mit Gips. 2. Indig dunckes ler mit Gips angemacht. Weisser Gips alleine. 4. Kienrauch darüber gestreuet, und nach vorgesschriebener Lehre damit verfahren.

### Marmor, beffen Grund meift gelbe.

1. Rauschgelbe mit Gips etwas helle angemacht. 2. Rauschgelbe dunckeler. 3. Zinnober und Gips. 4. Weisser Gips alleine. 5. Kienrauch, damit versahre wie schon gelehret worden.

Mercke: 1. Saft du die Stucklein Gips ohne Farben auf den Tisch jusammen gelegt, so mache wieder ein wenig Gips mit Farben nach deinem Belieben an, und schmiere von derselben Farbe auf sedes Stucklein des weissen Gipses etwas, streue den Kienrauch darüber, und verfahre mit denselben wie schon gelehret.

2. Ein befonderer Mutor farbet den Gips fol-

gender maffen.

#### Gips. Gold . Sarbe. and my

Mimm Erbsen-Wurgel koche sie in Wasser, und wenn du es durchgeseiget haft, so thue etwas Safran darzu, koche es wieder mit vorgedachtem durchgeseigtem Erbsen-Wasser, hernach seige es durch, und damit mache den Gips au.

#### Blauer Gips.

Mimm Uttich-Beer und Alaun, foche es wohl zusammen, seige es durch, und mit diesem mache den Gips an. Oder nimm blaue Presilgens Spane und Alaun, verfahre damit, wie erst gelehret.

#### Rother Gips.

Nimm roth Presilgen . Hols oder Fernebuc, und ein wenig Maun, laß es mit Wasser kochen, und verfahre damit wie vor.

#### Schwarzer Gips.

Mimm grune erlne Rinden, toche fie mit Maffer und Maun.

Alle Farben jum Gips muffen mit gemeinem Leim-Baffer ober mit haufen. Blafen. ober Persgament - Baffer angemacht werden, fo bindet der Gips befto beffer.

### 4. Line fonderliche Art von Marmor.

Minun gange Eper-Schalen, brich solche nur in 3. oder 4. Stude, nurnberger Gold, Streu-Sand oder andern Streu-Glang, desgleichen ale lerlen Feil-Späne von Meßing und Kupffer, mische solche unter einen bundten Gips, gieffe solchen in eine Tisch-Forme, lass ihn trocknen, und police ihn gehöriger maffen.

Etliche verfahren mit dem marmoriren alfo: Sie machen ihren Gips mit dunnem Leim-Waffer, so mit Saufen-Blafen-Waffer vermischt, an, nnd tragen die mit Saufen-Blafen-Waffer angemachte Farben mit einem Pinfel auf den Gips, und ziehen also auf dem naffen Gipfe allerlen Adern nach ihrem Belieben.

#### Das 26. Capitel.

Won

Sipfe, Tisch & Blatter, Saulen, Rugeln und allerlen viereckichte Steine in die Stuben zu machen.

achbem bu einen Tifch groß ober flein, rund oder vieredicht haben wilft, nachdem muft bu auch von vieredichten Solgern Ramen, fo 2. Finger bicke und etwan 3. Finger breit fenn follen, machen , und folche auf der inwendigen Geite oben mit einer halb runden oder vierectichten Falge aushobeln laffen, damit, wenn der Tifch fertig, er einen Abfat habe, um felben in einen Rameneingu-Machdem auch ber Lisch edicht ober rund fenn foll, nachdem follen auch die Ramen ecficht oder rund gufammen gezapffet , und in folche Bapfe fen tocher gebohret und mit Pflocken befestiget werben , damit man ben Ramen fowohl fefte machen, als auch wieder von einander nehmen fan, wenn man will, und den Tifch, wenn er fertig, aus felben lofen moge. Saft du nun folchen Ramen ben der Hand, fo nagelt man ein Tuch, fo ohne Math iff, auf einen Tifch ober Thur, nach der Groffe des Ramens, legt den Ramen auf das Zuch, schmieret ihn inwendig mit Baum-Del, oder fonft einem andern weissen Fette, und befestiget den Ramen auf den Seiten mit Mageln , baß er fich nicht verruden oder hin und her bewegen fonne, nachdem fo traget man den Gips, ber nicht allzu bunne fondern als eine weige Butter fenn foll, ein, und ftreichet ibn mit

mit einem Meffer auf, fo ber Tifch von gleicher Far-be durchaus senn foll. Goll aber der Tifch gemacht werden, als ware in der Mitten ein Schiefer-Stein mit einem breiten Ramen oder einer Ginfaffina! gleich als die Schiefersteinernen Tifche eingefasset find, so schneide vieredichte Bolkerlein, etwan eines Fingers dice und breit, lege fie in den Ramen anderthalb oder 2. Hande breit, oder nachdem du die Einfassung breit haben wilft, weiter von dem Ramen ab, soll auch der Tisch 6. eckscht werden, so must du obgedachte Hölker auch als eine beckichte Rigur in die Rorme einlegen , und von felben ein jedes mit fleinen Magelein etwas anheften, daß fie fich nicht verrucken mache barnach beinen Marmor-Gips, wie vor gelehret, und mit was Karben du wilt, an, schneide lunge und breite Studlein baran , und lege dieselben zwischen den Ramen und die vieredichten Bolberlein in die Quere ein, iedes Studlein zwen Bande breit von einander, und etwan eines Bingers diche, benn bruche fie mit ben Ringern etwas von einander, und streiche sie bernach gleich , zwischen diefe Quer-Stucklein lege eben von bemfelben Marmor, Stucklein in die Lange, und brucke fie ein wenig von einander, und ftreich fie auch gleich, fahre damit fo lange fort, bis ber Marmor zu der Ginfassung oder dem Rande gant fertig ift. Go diefes verrichtet, fo überftreiche den Ramen inwendig wieder ein wenig mit Baum-Del oder anderm weiffen Fette, aledenn nimm die viereckichten Hölkerlein wieder von dem Bipfe ab, fo aber, daß du diefelben nach dir gu, fein leise und ohne Gewalt aufhebest, sonst zerreif-236 4

fest du den Gips und wird die Einfassung ober ber Wilst du nun das inwendige Rand perberbet. auch fertig machen, und einen schwargen schieferfteinernen Tifch haben, fo mache wieder Gips mit Rienrauch und leim-Waffer an, trage folchen auch in der Dicke eines Fingers vollend hinein, und fille denn alfo die gange Forme unten voll , ift diefe auch voll, so mache einen grauen ober schlechten Gips mit leim-Baffer gefchwinde an, und trage folchen über den Marmor und schwarken Gips in die obgebachte Forme oder Rame, fo, daß der Rame davon gant voll werde, und ftreich ihn geschwinde mit eis nem langen Streich-Bolke gleich ab, und laffe den Zisch also eine Nacht und Zag in der Warme oder im Sommer an der Luft und Sonne fichen und tro-Weschicht es nun, daß der Marmor unter bem schneiden und einlegen hart werden und binden will , fo tunde nur die geschnittenen Stude, indem du folde in den Ramen einlegen wilft, unter wahrender Arbeit in Leim-Baffer ein.

Ist der Tisch nun etwas hart worden, so schabe und mache ihn auf der lincken Seiten recht gleich, hebe ihn darnach mit Hulffe eines andern Menschen fein langsam auf, und hüte dich, daß du ihn unter dem herausnehmen nicht entzwen brechest, setze ihn denn auswärts, und ziehe alsdenn das Zuch, welches du zuvor auf dem Tisch oder Thür ausgenagelt gehabt, von dem gipsernen Tische langsam ab, lege ihn denn nieder auf die lincke Seite, und schabe die rechte Seite sein gleich, reibe sie denn mit einem groben Sand-Steine ab, schneide in selbe allerlen Figuren von Bluhmen und andern Früchten oder Zierrathen, und fülle dieselben ausgeschnittenen Felder mit ihren gehörigen Farben, so mit Gips angemacht sind, oder mit einem andern bundten Marmor aus, reibe sie denn wieder gleich, lettlich police ihn, wie hernach folgen soll, vollend aus. Es soll aber der Lisch so lange in dem Ramen oder Forme bleiben, bis er gang trocken sen, sonst verwirft er sich und wird krum.

Auf folche Manier machet man auch allerlen Blieffen oder vierectichte Steine in die Stuben und unter die Dfen, hierzu aber werden unterschiedliche Namen von gleicher Groffe und Dicke erfordert.

Säulen und Rugeln zu marmoriren, so werben solche von leichtem Holtz erstlich verfertiget, darnach faust du in selbe nach deinem Gefallen hausen oder kurze Mägelein von Eisen oder Holtz darein schlagen, damit der Gips an denselben halten könne, trage hernach deinen Marmor eines guten Fingers dicke darauf, streiche ihn mit einem breiten Messer sein gleich, und wenn er trocken so schabe ihn vollend gleich, reibe ihn auch mit einem Sandscheine glat, und polire ihn gehöriger massen.

Mercke: 1. Man kan auch Tische gants von einerlen bundten Marmor machen, als zum Eremspel: mache einen gants dunckel-rothen Marmor mit weissen Abern, oder einen gants schwarken Marmor mit großen weissen oder gelben Abern.

Das 27. Capitel. Gips auf allerlen Manieren ein= zulegen.

Millou in Gips nach Tischers-Art was einlegen, Bb 5 fo

fo must du, wenn ber Gips noch etwas weig, ober wenner hart worden, welches aber mehr Arbeit erfordert, auf denfelben dein Worhaben oder mas du wilt, zeichnen, ober in artige Felder nach ber Zi-Scher-Art, ober wie es dir fonft gefällt, eintheilen, hernach must bu beine abgezeichnete Figur etwan tief ober schräge ausschneiden, aber unter dem aus-Ichneiden muft du zusehen, daß von dem Gipfe auf ben Geiten nichts ausspringe, und muft ben ausgeschnittenen Grund gang rauch laffen, und ja nicht gleich machen, fonft haftet bas eingelegte nicht bar-Ift es nun nach inne feste und fällt gerne aus. beinem vorgezeichnetem Riffe ausgeschnitten, fo befeuchte beine ausgeschnittene Arbeit ein wenig inwendig mit reinem Baffer und schmiere ein wenig gang bunnen Gips rauch , nicht aber gleich, hinein, und trage darauf deinen Marmor- oder andern gefårbten Gips, und brucke ihn in felben wohl an, laß aber diefen eingelegten Marmor- ober den andern farbigen Gips etwas hoher fenn, als das Tifch-Blat an fich felber ift , damit man ihn beffer abschaben, mit dem Sand-Steine abreiben und poliren fan; denn je mehr man den Marmor oder Gips abreibet oder poliret je schöner wird er.

Das 28. Capitel.

Gips zu poliren und demfelben ci-

enn deine Sachen, als Tifche, Saulen und bergleichen, so du zu machen vorgenommen, fertig und hart worden find, so schabe dieselben erstlich mit einem Meffer, damit das grobfte und raus befte Theil hinweg gebe, fein gleich, nimm benn einen gleichen und nicht allzu groben Sand-Stein, geuß Waffer auf beine gemachte Arbeit und reibe Diefelbe damit fein gleich , wasche hernach mit reinem Baffer allen abgeriebenen Gips weg, und mache barnach einen gang bunnen Gips mit reinem Waffer an, und überffreiche damit deine verfertigte Arbeit über und über, fo werden alle tocherlein, die etwan nicht voll, ganglich jugeschmieret, du must aber, welche Karbe am meiften an beiner Arbeit ift, von felber Karbe Gips anmachen und bie Arbeit bamit überftreichen und trochnen laffen, bernach reibe mit dem Sand-Steine und Waffer biefelbe wieder gleich, bestreiche sie wieder mit obgedachtem Bips, lak es trocknen, und folches thue oftermals, denn ie mehr du folche Arbeit wiederhohleft, je schoner wird der Marmor; nach diefem wifthe beine glat gemachte Marmor-Arbeit gang reine ab, nimm wieber einen andern feinen und garten Wet-Stein, gieffe Baffer auf deine Arbeit, und reibe mit demfelben deine Arbeit wohl ab, und police fie wohl, wenn du nun deine Arbeit wieder abgewaschen, fo polire fie letlich mit Waffer und einem schwarken Polir Steine, wie folden die Gold-Schmiede ben Probirung des Gilbers gebrauchen, spiele fie denn mit Waffer wohl ab , und laß fie trochnen, fo haft bu einen ichonen Marmor, welchen du denn über und über mit einem reinen Lappen und Baum Del überwischen muft. Und wilft du fie noch schoner haben, fo fauft du beine Arbeit mit Trippel und Baum-Del abpusen. MerMerche: 1. Ist der Marmor ben beiner Arbeit meist grun, so must du sie wieder mit einem dunnen Gips, der meist grun ist, anstreichen; ist aber der Marmor am meisten roth, so nimmst du auch meist rothen dunnen Gips darzu, und also verfährest du mit andern Farben, nachdem die Arbeit eine Farbe hat.

Der Gips wird auch anfänglich poliret mit Bimstein und Wasser, hernach gelinde mit gestofe senem Trippel und einem Schleif-Steine, danit man die Messer scharfmachet, oder mit einem Dels Steine, und endlich giebt man ihm den Glank mit

femischen leder von Birsche oder Elende.

Etliche nehmen auch starck Seiffen-Wasser bestreichen den trochnen Gips damit, und poliren ihn, wenn er noch feuchte mit einem grossen Zahn, oder glatten runden dicken Glase.

Etliche nehmen gebrante und fein gestossene Ener Schalen, streuen sie auf den Gips, machen sie naß, und reiben also den Gips mit Gord oder einem

harten leder, bis er glat und glangend wird.

Der Cips, wenn er troden ist, siehet gemeiniglich graulicht aus, derohalben man ihn mit solgender Beitze recht schwart machen soll. Mimm braun Holf oder braune Presilge, Gall-Aepstel, Esig und ein wenig Alaun, koche es wohl, daß es dicke wird, seige es durch ein Tuch, und giesse darmach Beutler- oder eine andere Schwärze von den Schwartsfärbern, so etwas dicke ist darzu, damit bestreiche deinen schwarzen Tisch etliche mal, so wird er, wenn er trocken, blaulich schwarz senn, übersschmiere ihn hernach mit Baum-Del, so wird er schön

schon schwarz werden. Andere gebrauchen folgendes: Nimm Wasser von ungeleschtem Kalck und ein wenig Scheide-Wasser, giesse dasselbe über welsche Nuß-Schalen, laß es eine weile stehen, und mit solchem und einem Pinsel bestreiche deinen Gips,

so wird er schwark.

Ein guter Freund lernte mir das marmoriren auf folgende weise: Ich will, zum Erempel, einen Tisch marmoriren, so nimm erst ein Bret so groß als der Tisch senn soll, mache um solches Leisten 2. Finger hoch, hernach nimm Baum-Del und Unschlich unter einander, und bestreiche dein Bret oder Forme damit über und über, nimm darnach beine Karbe die du begehreft, mache fie mit Urin und Gips an , und mache Rugeln baraus , diefelbe gerreib hernach in fleine Studlein, und lege fie auf bas mit Rett bestrichene Bret hin und wieder, und folder Rugeln muß man von allerhand Farben mit Urin und Gips angemacht haben. Saft du nun beine Farben ausgetheilet, fo nimm einen feinen und wohl flein geftoffenen und durchgefiebten Bips, mache ihn mit Leim-Waffer dunne an, und gieffe ihn in die Forme, doch nicht dicker als ein kleiner Finger, und ruhre ihn fein durcheinander, fo fommen die Abern, denn ziehe fie auf allerlen Art und nach dem turchischen Papier. Ift diefe Arbeit auch geschehen, fo mache geschwinde einen geringen Gips an mit teim-Waffer, gieffe ihn auf denfelben, daß er so dicke werde als der Rand um den Zisch ift, und laffe ihn mit einander trocken werden, nimm den Rand ab, und kehre den Tifch um, daß das lince Theil unten ju liegen fomme, das rechte Theil aber reibe

reibe ab mit einem Sand-Steine und Waffer, das mit alle Rettigkeit hinweg fomme, und ber Tifch gleich werde, hernach nimm einen gartern Schleif-Stein, und polire den Tifch wieder ab mit Baffer, und diefes thue etliche mal, daß der Tifch gant aleich und glangend werde, leglich mache einen hol-Bernen Bobel von hartem Bolke, futtere ihn mit eis nem Stude gelben Birfch-leder und ffreue gepulveristren Trippel auf den Tisch und polire ihn also wohl, leglich so schmiere den mit Birsch-leder be-Schlagenen Bobel mit Baum-Del, und polire ben Tisch damit vollends aus. Gind locher in dem Tische, so nimm Gips, thue darunter ein wenig weiffen Vitriol und Baffer, überschmiere den Tifch Damit, reibe ihn mit bem Reibe-Stein wieder ab, und diese Arbeit wiederhohle zum öftern, und polire deinen Tifch wie fcon gedacht, und auf diefe Weife fanft du auch mit andern Sachen verfahren.

In Naumburg sabe ich in der Stadt-Rirchen ein Epitaphium so von schwarkem Gips-Marmor mit Buchstaben von Rauschgelbe und Gips ge-

macht war, es stund gang fein.

Der Gips muß mit dem leim Baffer nicht allzu ftarcf angemacht werden, sonft wird er bruchig, gelbe und bindet nicht.

Gips zu harten : Zerlaß weissen klein gestoffenen Wein-Stein in Wein , und damit den Gips

angemacht, fo wird er fo hart als ein Stein.

Alle Gewürm und Ungeziefer in Gips und barnach in Silber oder ander Metall abzugieffen, dieses stehetzwar in der Schan-Rammer rarer Euriositäten, es ift aber der Autor dieses Buches sehr

dun-

dunckel, und weiset keinen Proces recht: Mercke aber daß alle Thiere, die in Gips sollen abgegossen werden, mussen erstlich mit Brandtwein getödtet, hernach auf ein Bretlein geleget, denn mit Gips übergossen werden, und damit man einen Einguß habe, so lege ein Stücklein halb rund geschnittenes Holkes an das Thier so du abgiessen wilst, und giesse jugleich den Gips mit darüber, laß die Forme übern Feuer trocken und hart werden, und brenne das Thier in derselben aus, und schüttele dessen Alschen durch den Einguß wieder heraus.

Ben dem Gips poliren fallt mir hier noch

ben, andere Steine zu poliren, als

#### Den Marmor.

Bum ersten soll er mit einem andern Marmor-Steine glat gerieben werden, darnach mit
einem Bimstein, daß die Risse hinweg fommen,
hernach nimm Schmergel und polire damit, denn
wieder mit Trippel und Schwefel unter einander
gerieben, und mit einem weissen Barchend abgerieben, so ist er schon poliret.

#### Eine andere Polirung.

Dimm Schmergel und Del, reib es mohl burch einander, darnach streich es auf den Stein, reib ben Stein mit einem Leder, lettlich überreibe ihn mit venedischem Trippel, hernach mit einem trocknen Leder, so wird er glangend.

#### Alabafter Policung.

Mimm von fich felbst zerfallenen ungeleschten Ralck, gieffe baruber Wasser in einem Topffe, las

3. oder 4. Tage stehen, schöpste den Schaum oben ab, thue ihn in einen Scherbel, hernach nimmt geriebenen Trippel und Schmergel der mit Kalck-Wasser angemacht, polire hernach mit weissem

Barchend desgleichen auch mit Schwefel.

Weber gebencket; in seiner Kunst von allerlen Sachen zu reden, eines von Gips gemachten Kunststückes und Estrichs, welches so naturlich ausgesehen als wenn es niemals abgeseget, sondern allezeit mit Beinen und zerbrochenen Ener-Schalen bestreuer gewesen, da es doch sonst so glat als ein Spiegel.

Wer sonst mehr von allerlen musivischen Werschen und Gips-Vildern wissen will, der kan nachsschlagen Johannis Ciampani vetera Monumenta in Folio in Rom 1690. gedruckt, desgleischen die monatlichen Unterredungen des 1691.

Jahres, pag. 30. bis 35.

# Das 39. Capitel.

Rupffer auf Gips abzudrucken.

Dimm eine Rupffer-Platte, worauf ein schon Gemählbe gestochen, laß es dir ben einem Rupffer-Drucker mit seiner Schwärze überfahren und wieder reine abwischen, oder in Ermangelung dessen, nimm die Rupffer-Drucker-Schwärze oder nur auch Rienrauch, mache solche mit einem Fürnis dicke an, trage denn diese schwarze Farbe auf das Rupffer und reibe sie mit dem Ballen der Hand wohl ein, hernach wische die Rupffer-Platte recht

mohi

wohl ab, daß auf derfelben nichte schwarzes ale allein in den Riffen zu feben fen. Um die Rupffer-Platte nun mache einen Rand von Wachs ober Thon, ungefehr eines Fingers dide boch, und gieffe ben mit gemeinem ober auch mit einem dunnen Leim-Baffer angemachten, juvor aber recht fein geftoffenen und durchgefiebten weiffen Dips auf die Platte, lafihn wohl trocken werden, und nimm erfflich den Mand , denn den Gips der leicht abgehet , von dem Rupffer hinweg, fo ift bas Rupffer- Stude auf bem Gipfe recht fchon abgedrucket, es ftehet fein, fonderlich wenn die Platte ein guter Runfiler geftochen hat, und eine fchone Sigur, als ein Conterfait ober artige Landschaft barauf gemacht ift. Diefes von Gips nun abgegoffene Rupffer-Stucke fan man in einen gemahlten Ramen laffen einfaffen, fo leuchtet die schone schwarze Farbe auf dem recht weiffen Gipfe fehr helle hervor, und ift allen Anfchauern angenehm, diefen Zwed nun befto eber gu erlangen, fo inuß man fich ju biefer Arbeit eines recht schonen weissen und durchsichtigen Gipfes bedienen, benn ber graue ift hier gar nichte nuge.

Merche: Wer mehr von Gips-Arbeit zu wiffen begehret, ber fan genugfam davon finden in der Schat Rammer rarer und neuer Cuttofitaten,

Ben diesem Capitel hatte ich noch dem Leser weisenkönnen, allerlen Bilder von Hausen-Blasen zu machen, ich weise aber denselben zu Andreas Glover von Mahren Haus und Land-Bibliocheck, Part. 3. pag. 66. desgleichen zu Zochbergs Georgica curiosa in dessen Kunst Buche, woselbst

(5. c

man fattsamen und weitlauftigern Unterricht fin-

## Das 30. Capitel.

Rupfferstücke auf ein Glaß zu brin= gen / und solches schon zu mahlen.

Fritich muft du ein gant helles , weiffes , reines und ohne Blafen fenendes Glaß haben, und Dienet das Spiegel-Glaß oder ein gut Frang-Glaß fehr wohl dargu , das fo groß als das Rupfferftucte ift', diefes Glaß mache mit ein wenig gefchabtem Erippel und einem Zuchlein recht rein, bernach nimm einen Theil Maftir, venedischen Terpentin Den halben Theil, ein wenig Spick-Del, thue folches alles jufammen in ein Glaß, und henge es in ein Waffer, lag es darinne mohl fieden, oder binde Das Glag an einen farden Saben, und halte es über ein licht , boch erft ferne bavon , bis bas Glaß etwas warm werde, und pute allegeit das Licht, hernach naber bis es im Glafe anfanget gu fieben, fiche aber ju, daß diefe Materie weder ju dide noch gu Dunne fen, und mit folder beftreiche bein Glaß gelinde einmal über einem Robl. Feuer, laf es troctenen, ingwischen tunde bein Rupfferftude in rein Baffer ein , lege es, wenn es überall nafift, auf eis nen reinen Tifch gleich auf, und drucke auf demfelben mit einem reinen Schnuptuche oder Gervieite alles Baffer auf einer Seiten ab, benn febre das Rupfferftude um, und drude das Baffer auch ab, ferner bestreiche bein Glaß wieder geschwinde und fein

fein gleich mit obiger Mirtur, lege denn das feuchte Rupfferftude fein gerade darauf, und reibe es wohl an , laft es alfo einen Zag in der Sonnen oder ben bem warmen Dfen trodnen. Du folft aber die Geite, wo bas Rupffer aufgedruckt ift, auf das Glaß legen. Ift es nun wohl trocken, so nimm dren Theil vom Waffer, und ein Theil Scheide-Maffer oder Galg-Spiritus, oder den Spiritus vitrioli. mische das wohl unter einander, und bestreiche das Rupfferftude über und über darmit, reibe denn mit den Fingern fachte auf demfelben herum, daß das Papier alles nach und nach als fleine runde Wurms lein abgehe, und nichts mehr als das schwarze nur auf dem Glafebleibe, laß es wieder trodnen, und überftreiche das Papier wieder mit Spid- oder Zerpentin-Del, fo wird das Rupffer auf dem Glafe gang helle und durchfichtig werden, lages denn wies der trocknen, und mable die linde Geite nach Erforderung des Bildes auf Urt der illuminirten Rupffer mit allerlen bundten Farben, und wendeft du das Rupffer um, siehest du nicht alleine des Rupffers Schattirung, fondern auch die Berandes rung der Farben, und scheinet als wenn ein illumis niret Rupffer auf das Glaß gemablet ware.

Mercfe: 1. In dunner Auftragung der Mirtur von Mastir und Terpentin, wie auch in geschickter Austegung und Anreibung des Kupffers bestehet die gange Kunft.

2. Es erscheinen oft weisse Fleden zwischen dem Rupffer und Glase, welches daher kommt, wenn das Rupffer an das Glaß nicht allewege recht gleich

Cc 2

auf=

aufgedrückt, oder die Mirtur auf bas Glaf zu di-

de und nicht gleich aufgegangen ift.

3. Will man auch die Erhöhung und Schattirung an dem Gemahlde haben, fo machet man erst die Erhöhung, denn die Schattirung, hernach überftreichet man es mit der Farbe, wie es fenn foll. Als jum Erempel ich folte ein roth Gewand in folthes Rupffer mahlen, so mache ich erst die Erhohung mit Blenweis, darnach die Schattirung mit Lact, benn laffe ichs trodinen und bestreiche das Gewand über und über mit Zinnober, und also ver-

fahre ich auch mit andern Farben.

4. Will man die grinen Baume ober ein anber Gewand mit Gilber oder Gold belegen , fo muß Das Rupffer erst mit seinen Farben ausgemahlet. werden, die Baume aber und ander Gewand, fo man mit Gold oder Gilber belegen will, bleiben ungemahlet, und laft es also trocknen, bernach übers mablet man die Baume mit einem fconen burchfichtigen bestillirten Grunfpan und einem Spickoder Terpentin-Rurnis, laft es trocknen, und leget benn das Gold oder Gilber darauf, und drucket daffelbe mit der Baumwolle wohl an; das Gewand fan man mit schonem florentiner Lac oder mit Drachen-Blut, fo mit Spick- oder Terpentin - Furnis auch angemacht, auch übermahlen, und lassen trodenen, benn das Gilber darauf legen, fo hat man ein schon roth Gewand.

5. Will man aber gant feine Farbe auf dem Rupffer haben, fo tan man daffelbe nur mit einem hellen Spick-oder Terpentin-Rurnis dunne überstreichen, denn lassen trocknen, und letzlich das

Gold

Gold oder Silber darauf legen, und solches wohl mit Baum-Wolle andrucken, so stehet es auch sehr angenehm und artig.

## Das 31. Capitel.

Schrift/Bluhmen/und Gemählde auf Glaß zu mahlen.

auffe dir ben einem Glafer ein Stude Glaß, nach der Groffe deiner Schrift oder Gemabldes, das gang rein, helle, nicht grunlicht und ohne alle Blafen und Striche fen, und wilt du daffelbe nun schwart haben, so nimm Rienrauch, feuchte denfelben in einer Muschel oder in einem andern Geschirre mit ein wenig Brandtwein an, so gehet er bald unter, mache ihn so dicke als ein dickes Muß, und mischeihn mit einem Pinfel wohl unter einanber , thue hernach etliche Tropffen Bier darzu , daß der Rienrauch wie eine bicke Del-Farbe werde, doch weder zu dicke noch zu dunne, und damit bestreiche mit Bulffe eines etwas groffen Pinfels, fo von Wehich oder andern weigen Haaren gemacht, die linde Seite des Glafes über und über, doch weder zu dunne noch zu dicke, laß denn den Rienrauch trocken werden, und siehe wohl zu, daß das Glaß. uberall wohl mit bem Rienrauch gleich bededet fen. Wilt dunim eine vergulbete Schrift barauf haben, fo nimm ein Papier nach Groffe des Glafes, darauf du schreiben wilft, und lag an dem Papter an 3. oder 4. Orten 3. ober 4. Studlein Papiers hervor geben, damit dufolche Papier-Stucklein auf der rech-CC 3

ten Seiten des Glases mit ein wenig Wachs anfleben mogeft, damit das Papier, wenn du die Schrift oder was anders auf das Glaß bringen wilft, fich nicht verrude. Auf vor gedachtes Pavier schreibe ober mable auf das beste, als du fanst, was du wilt, laß es trocknen, bestreiche denn das Papier auf benden Seiten mit ein wenig Baum-Del, fo daß Die Schrift oder was du auf das Papier gezeichnet, auf der linden Seiten des Papiers durchscheine, auf die Seite aber, wo die Buchstaben oder was anders gezeichnet, schabe allenthalben Blenweis, oder binde gestossen Blenweis in ein Tuchlein , und staube dasselbe auf die Schrift gang dunne, und reibe es benn mit einem Finger auf dem Papier wohl ein, ferner lege die mit dem Blenweis bemachte Seite, auf das mit Rienrauch bestrichene Glaß, beuge die daran gelaffene Studlein Papier um, und fleibe fie, wie schon gedacht, an 3. oder 4. Drten mit Bachs auf der rechten Seiten an, und zeichne alle Buchstaben oder Riffe fachte auf deinem Papier mit einer spisigen dunnen doch frumpffen Dadel nach, fo fommen alle Buchstaben lincks, und geben von der rechten nach der linden Sand. Saft du nun alles gezeichnet, so nimm das Papier weg, fo find alle Buchftaben oder Riffe auf der mit Rienrauch schwart gemahlten Seite weis und linche ba, folden weiffen Riffen fahre weiter mit einer fcharffen Radier-Madel nach, und wenn du alles gehöriger maffen nachgezeichnet, fo frate bas übrige in ben Buchstaben mit einer Feder, deren Schnabel feine Spalte hat, und etwas schräge abgeschnitten ift, alles reine aus, und also siehest du, wenn du

## image

available

not

3. Bas dice Striche find, die machet man mit einer Feder, deren Spige keine Spalte hat, die dunnen Striche aber werden nur geriffen mit einer feinen schräg geschlieffenen Radir-Dadel, fo recht

bequem darzu.

4. Das Stanniol ist ein bunne geschlagen englisch Zinn, und kostet das Buchlein in Leipzig ober Nurnberg 18. Pfennige, ist gleichsam in lange Riemlein zusammen geleget. Dessen bedienen sich nicht allein die Pfesser-Rüchler ihre Ruchen damit auszuzieren, sondern auch die Schiefer-Decker, wenn sie eine Jahr-Zahl oder andere Schrift auf ein Schiefer-Dach machen wollen, wie ich solches

in Francffurt am Mann gefehen.

5. Goll das Glaß nicht einen fchwarten, fondern einen rothen, blauen etc. Grund haben, fo barf mannur diefelbe Farbe nehmen, mit ein wenig Bier anreiben, und gleich wie mit dem Rienrauch damit verfahren, und das Glaß übermahlen. Und diefes ift die Schrift auf der lincfen Seiten des Glafes, fo, wenn fie gut gefdrieben, febr artig aussiehet. Wilt du die Schrift aber auf der rechten Seiten haben, fo wird diefelbe mit einem Del-Grunde gemacht, und verfahret man damit alfo: Dimm erft ein Papier nach Groffe deines Glafes, fchreibe deine verlangte Schrift auf bas zierlichfte barauf, lege die Schrift unter das rein gemachte Glaß, und befestige es mit Wachs an 4. Eden, nach Befestigung deffen, fo mable mit fchwarger oder brauner Farbe, die mit Furnis recht flar gerieben , oder mit einem Gold-Grunde, deffen vorne gedacht, und einen scharffen Pinfel, die auf dem Papier fiehende und

durdy

durch das Glaß scheinenden Buchftaben auf das' Glaß fein reine nach, laß fie wohl trodnen, denn lege dein Gold oder Gilber darauf, brucke es mit Baumwolle an, und reibe gemachfam, baf du bie noch nicht recht hart gewordenen Buchftaben nicht mit abreibest, das übrige Gold oder Gilber ab, fo ift die Schrift fertig. Dim ferner auf der andern Seiten das Papier weg, wie auch das noch anflebende Wachs und überftreiche folche Geite, wenn' du einen schwargen und durchsichtigen Grund haben wilft, mit einem Pinfel und Rienrauch, fo mit dem trocken Del oder ein wenig Fürnis angemacht Bilt bu aber einen durchfichtigen, als jum Erempel einen grunen oder rothen Grund haben, fo bestreiche die linde Seite des Glases mit destillirtem Grunfpan oder florentiner oder andern Lac fo mit Spick-Del-Rurnis ober mit weissem trocken Del angerieben fen, laf es trodnen, lege benn Gold oder Silber barauf, fo fcheinet der Grund fchon arun Soll der Grund aber als geschnittene ober roth. oder edichte Steine aussehen, so nimm Stanniol oder Anitter-lahn, gerdrucke ihn fein geschicklich, daß er viel Bruche und Falten bekomme, und lege es alfo gerbruckt auf die Farbe, fo wirft du einen artigen Widerschein, ben die Bruche von fich geben, feben. 12. Tages:

Merde: 1. Mit ber schwarzen Farbe laffen fich die Buchftaben beffer als mit dem gelben Gold- Grunde auf das Glaßichreiben, sowohl wegen des Scheines des Papiers als auch des Glases.

2. Es geschicht oft, wenn man will das übrige Gold oder Gilber abreiben, daß solches nicht gerne

Ec 5

het, und zwischen den Buchftaben beflebend bleibet, das fommet nun theils daher, wenn das Glag nicht recht rein gewaschen, und etwas Fett baran, theils von Sanden, wenn fie fett oder schweißig find. Diefes nun zu verhuten, fo lege unter die fchreibende Sand ein rein Papier, und schreibe also auf dein Glaß, mache auch zuvor das Glaß mit geschabter Rreide oder Trippel, welcher lettere noch viel beffer ift, und einem wollenen Zuchlein wohl reine. Bleis bet aber ungefehr etwas vom Golde oder Gilber awischen den Buchstaben beflebend, so muft du folches mit einem garten scharffen Pinfel, fo ein wenig mit Brandtwein oder gemeinem Baffer angefeuch. tet, allgemach und sanfte ohne Berührung der Buchstaben abreiben und abmachen, durch oft bin und wieder ftreichen auf dem zwischen den Buchfta. ben flebenden Golde oder Gilber, fo gehet es denn leicht weg.

3. Den Grund zu den Buchstaben darfit du nicht allzu dicke auftragen oder mit zu viel Fürnis anmachen, sonst wenn sie trocken worden, so werden sie gang runglicht, welches sehr übel stehet.

Man mahlet auch mit allerlen bundten Farben, so mit Spick-Del angemacht, auf das Glaß, und zwar die Vertieffung erstlich, hernach die Farbe, womit das Vild soll angeleget werden, die Erhöhung aber wird darein schraffiret, und wird oft wohl so weit, als die Erhöhung gehen soll, die Farbe gar mit einer Radier-Nadel weg gekraßet, hernach werden die Farben und das schraffirte Glaß mit einem hellen Spick-Del oder Fürnis dunne bestrichen, getrocknet, und das Silber oder Gold dardarauf geleget. Diefe Arbeit ftehet auch fehr wohl,

erfordert aber einen verftandigen Mahler.

Andere verfahren also: Sie machen erst die Schatten des Gemähldes mit schwarzen Farben, womit sonst die Glaser aus Glaß zu arbeiten pflegen, mahlen hernach die andern bundten Farben so weit nur drüber, als das kicht oder Erhobene gehen soll, und zwar erstlich dunckler, darnach immer heller nach der Erhöhung zu, daß die Farben immer verslohrner kommen, lassen es trocknen, und legen das Bold oder Silber darauf.

Merche: Alle Farben aber, fo zu dieser Arbeit sollen gebraucht werden, muffen durchsichtige Farben und mit Spick-Del oder Furnis angemacht fenn.

Und weil ich hier von der Glaß-Arbeit, so weit ein Mahler oder ein anderer Liebhaber damit zu schaffen hat, etwas gedacht, so will ich mich noch ein wenig daben aufhalten, und noch eins und das andere so mir hier einfällt, melden.

1. In der Bibliothec so in Leipzig auf dem Pauliner - Collegio stehet, ift ein alt Manuscript, welches aussuhrlich die Kunft Glaß zu farben und

zu fchnielgen fehret.

2. Folgende Glaß - Materie, die ein gutes Glaß giebt, habe ich von einem vornehmen Manne bekommen: Nimm der besten Wein. Reben-Asche 6. Pfund, gemein Salz und pulverisirte weisse Kiesel-Steine jedes 6. Loth, laß alles vermischt in einem Glaß-Ofen wohl fliesen, und indem es fliest, so wirf noch darein 6. Loth Borar, und aus dieser Materie können die schönsten Glaser gemacht werden.

3. 216

3. Allerhand Farben, fo die Glafer oder Fenftermacher zu Mahlung der Fenfter Glafer gebraudzen, und diefelben einbrennen.

#### Schwarz auf Glaf.

Nimm Rupffer-Asche, und anderthalb mal so viel Glaser-Jett und ein klein wenig hammer-schlag, reibe es auf einer Rupffer-Platten recht sein 6. Stunden lang, wenn es nun gerieben, so laß es so lange stehen, bis es fast will trocken werden, denn seize darzu ein wenig Gummi arabicum, thue es in ein kupffern Schüslein, giesse Wasser darauf, und laß es nicht trocken werden, und wenn es ja will austrocknen, so giesse wieder Wasser darauf, daß es stets naß bleibe, sonst must du es wieder von neuem reiben, und will man damit mahlen, so tuncket man erstlich den Pinsel in rein Wasser, und hernach etwas in die Farbe, und mahlet also.

#### Rothe Sarbe auf Glaf.

Nimm einen Theil hollandischen Rothstein ober einen guten Rothelstein, oder rothe Kreide, mache denselben etwas naß, reibe damit auf ein Glaß, so kanst du bald sehen ob er gut und eine schone rothe Farbe hat, und ein halb Theil Blutstein, diese bende Stücke reibe recht sein auf einer Rupsfersplatte, thue darzu halb so viel Glaser-Jette als des Rothelsteins gewesen, und wenn es mit fliessendem Wassernoch mehr gerieben, so thue etwas Gummi arabicum darzu, u. giesse es in ein Glaß mit einer Schrauben, und thue darzu noch einen Theil rein sliessend Wasser, laß es g. Tage in dem Glase an der Sonnen stehen, denn giesse das Wasser mit der feine-

feinesten garbe ab in ein ander Glaß, und bas in bem Glafe jurudgebliebene dide Wefen wirf weg, weil es zu nichts nüget, die feine abgegossene Far-beaber thut man in ein füpffern Schuslein, sest es auf ein gelindes Rohl-Beuer und ruhret es mit dem Pinfel allezeit herum , bis die Feuchtigkeit alle abneraucht, bernach wenn man es brauchen will, fo gieffet man Baffer barauf und mablet bamit.

Belbe auf Glaß. Nimm fein Silber, schlage es recht dunne, und je dunner es ift je beffer ift es, thue es in einen Schmelt-Liegel, fete bargu halb fo viel Untimonium oder Spiesglaß als des Silbers, Schwefel ein Viertel fo viel als des Gilbers, laf es mit einander schmelken, das Spiesglaß und den Schwe-fel abrauchen, so man will, kan man auch von gelben Corallen etwas darzu thun und schmelgen, wenn es nun gefchmolgen, fo gieffe es in rein Baffer in eis ne Schale, fo befommft du ein grau Pulver, von biefem gieffe das Waffer ab , und reibe es auf einer Rupffer-Platte recht flar, nimm II. mal fo fchwer gelben Dgger als das Pulver gewogen ehe du es gerieben, und reibe den Ogger auch befonders recht flar, mifche denn das graue Pulver von Gilber bar unter, und wilft du es gebrauchen, fo trage es mit et. was Gummi-Baffer fehr fchwach auf bas Glaß. Weisse garbe.

Mimm ein Stude Spiegel-Glaß und ichabe Das Quedfilber davon, foffe es fleine und reibe es mit halb fo viel Glafer-Jett auf einer dicken Glaffe Zaffel fein fleine, und thue dargu ein wenig Bummi-Baffer, und mable damit.

Mercfe: 1. Die rothe Farbe muß man auf das Glaß gang dunne auftragen, daß man durch- feben könne.

getragen, ift aber ein weisser Brund darunter, so kan

man es dunner machen.

3. Die blaue, grüne und Biol-blaue Farbe haben kein Jett-Glaß zum Zusaß nöthig, benn sie sind schon zugericht wie sie senn sollen, und machen sothane Farben die Glaser auch nicht, sondern sie verschreiben sie aus Holland, es kostet das Pfund 2. Thir. und kan man mit einem Pfunde, ob man gleich stets mahlet, 1. Jahr auskommen. Wenn man nun diese Farben gebrauchen will, so must du dieselben auf einer Glaß-Taffel mit Wasser recht sein reiben, und wilt du damit mahlen, so tuncke den Pinsel in Gummi-Wasser, denn wieder in Farbe und mahle damit.

4. Alle Farben, nach bem fie gerieben, tonnen trocten werden, ausgenommen das schwarke, fo al-

lezeit naß bleiben muß.

5. Das Jett-Glaß kauft man ben den Glafern, es kostet das Pfund einen Thir. Man kan
es auch selber machen, aber es kostet viel Muhe und
Behutsamkeit, doch wer es machen will, kan es nach
folgender Beschreibung verfertigen: Nimm grue
ne Corallen 1. Pfund, halb so viel Spiesglas,
Wismuth wieder halb so viel als des Spiesglases
gewesen, Spiegel-Glaß so recht dicke, auch wieder
halb so viel als des Wismuths gewesen, und 1. halb
Pfund weissen durchsichtigen Kiesel-Stein. Die
ses alles stosse, jedes besonders recht klar, mische es
denn

benn wohl unter einander, thue es in einen groffen Schmelk-Tiegel, schmelke es vor dem Blafe-Balge fo lange, bis es gang zerfchmolgen, denn lag es erkalten, so hast du das Jett-Glaß. Unter der Zubereitung aber muft du dich huten , daß ja fein Baffer oder andere Feuchtigfeit darzu fomme, fonft fpringet er dir in die Augen. Er hat eine grune Farbe und ift ein guter Rluß, welchen die Boldschmiede unter ihr amuliren gebrauchen, und hat man deffen ben andern Farben vonnothen , fo ftoffet man es flein und reibet es mit den andern Farben.

Merde: 1. Wie folche Farben nun in bas Blag, damit fie beständig bleiben, follen eingebrant werden, lehret Berr Runckel in feiner

Glafmacher-Runft.

Linen geschvenckten ober geschlungenen

Damit verfahre auf folgende Art: Erstlich mache den Namen doch alle Buchstaben gedoppelt gezogen auf ein Papier nach Groffe des Blafes, folches bezeichnetes Papier fleibe an den Eden auf das Glaf mit etwas Wachs an , mable benn alle Striche des Mamens mit Rienrauch, fo mit gurnis angerieben, mit einem feinen garten Pinfel auf das Glaf nach, lag es trodnen, wenn nun der Dame troden, fo beftreiche das Weiffe zwischen den doppelt gemachten Buchftaben mit einem Dinfel und guten Burnis fein dunne und nett an, lafes trocknen, und lege darnach Gold darauf, und brucke daffelbe wohl mit Baumwolle an , laf es noch eine Dacht fteben, bamit biefe Berguldung recht troden werde, bas übrige Gold fege mit einem Safen-Tub

Ruf ab, und überftreiche das übrige leere und reine Glaß mit Gummi - Baffer , das weder zu bunne noch ju diche fen, über und über an, laff es trochnen, benn hauche es mit bem Munde an einem Orte an, und lege Gilber, wenn das Glaß noch von dem Athem feucht, geschwinde darauf, und drucke das Silber mit einer Baumwolle fein gleich an, und also versahre mit dem übrigen so nicht versilbert ift, so wird der Name an sich selbst schwark und mit gulbenen Buchftaben fenn, ber Raum aber zwifchen denfelben verfilbert fteben, es fiebet schon aus. 3ch habe folche geschrenctte Namen oft in eine Crone, fo über einem Spiegel stunde, an statt eines fleinen Spiegels gemacht.

Nachdem ich nun noch ben der Glaß - Arbeit bin, fo will ich noch einige curiofe Sachen bavon

hieher fegen.

# Das 32. Capitel.

Mie man

nemlich sowohl die gemeinen als bie so genanten Stahl-Spiegel verfertis gen soll.

b man gleich viel Autores hat, die diese Runft befchrieben, fo habe doch ben feinem biefe Runft recht genau zu verrichten, grundlichen Unterricht gefunden, und haben diefelbe meiftentheils verstummelt oder nur halb und halb, dunckel und verblumt vorgestellet. Ich habe fie folgender gefalt verfertiget, fo auch allezeit gerathen und gute Spiegel worden find. Erftlich muft du ein Glaß

Baben, das gleich, dicke, belle und reine fen. 2. Glat und eben / 3. foll es feine Farbe haben , indem fich folche mit der Bildung einmahlet und die naturlis chen Karben verduncfelt, desgleichen wie bas Glaß grun, gelb etc. gefarbet, fo erfcheinet auch bas Ungefichte grune oder gelbe. 4. Goll ein folch Glaf ohne Rlede, Blafen, Staub, Striche und Riffe fenn. Saft du nun ein folch Glaß, fo muft du gut Ros linm, fo aus englischem Zinn geschlagen, und als ein ftarct Papier dicke, und in der Groffe beines Glafes fen, haben, das Rolium fan man in unterschiedlichen Stadten, als Murnberg, Augspurg. Bamburg, Lubed, Leipzig, Umfterdam, Coppenbagen befommen, und foftet das Pfund ungefehr 1. Thir. oder etwas mehr, man muß aber ben deffen Einfauf zusehen, daß man rein Folium, das ohne Socher ift, befomme, fonft ift der Spiegel verdorben. Es wird auch erfordert ein Tifch, der recht Baffer- gleich ftehe, benn baran liegt fehr viel. Much ist nothig ein gleich Bretlein, so von hartem holbe gant glat und etwas groffer als das Glaf fen. Sat man nun alle diese Stude ben der hand, fo nimm bein Glaß und reib es mit gartem Trippel und einem Zuchlein trocken wohl ab, damit es allenthal ben recht reine und ohne Fett fen. Dimm darnach gedachtes glattes und von gutem Holke gemachtes Bretlein , lege es auf den Waffer-gleich fiehenden Tisch, auf foldes Bretlein lege wieder ein schon weis Papier und auf diefes das Folium, schabe darauf ein wenig Kreide oder Trippel, und reibe es auf dem. Rolio mit Baumwolle wohl herum, damit das Folium recht glangend werde, woben aber in acht zu Do nebnehmen, daß man unter dem reiben das Rolium nicht runglicht mache. Ift nun das Folium zubereitet, so giesse etliche Tropffen guten und durch ein Leder gedrückten gereinigten Queckfilbers barauf, und überreibe vermittelft eines garten Tuchleins oder reiner Baumwolle mit dem Quedfilber bein Folium über und über, daß es gleichsam gans versilbert werde, ift dieses geschehen, so ftreich mit einer Reder oder Haafen-Ruß alle Unreinigkeit, fo fich unter dem anreiben des Quedfilbers auf das Folium gesetzet, hinweg, damit das Folium gant rein, und gleich einem hellen Spiegel aussehe; auf Diefes verfertigte Folium nun gieffe eine genugfame Quantitat Quecffilber, daß daffelbe überall auf dem Rolio recht Waffer-gleich flehe , habe denn ben ber Band ein weis glat Papier, deffen Ecfen mit einer Scheere gleich geschnitten und nichts rauches an fich haben, und in der Groffe deines Folii oder etwas groffer fen, folch Papier nun lege auf bein mit dem Quedfilber gant gleich gegoffenes Folium, und denn auf daffelbe bein mit Kreide oder Trippel recht rein gemachtes Glaß, folches halte ober drucke mit der rechten Sand oben auf das Papier und Folium etwas an, und ziehe das auf das Queckfilber gelegte glatte Papier unter dem Glafe fein fachte und langfam hervor, fo wirft du gleich feben, wenn bu recht verfahreft, daß du einen guten Spiegel habest, lege benn folchen ferner auch auf ein glat und recht gleiches Bretlein, worauf ein 3 oder 4 fach wöllen Zuch geleget sen, also auf das verfertigte Glaß: Lege erftlich ein weis Papier, auf das Papier aber das 3 oder 4 fach zusammen gelegte

und zuvor wohl aufeinander gepreffete wollne Zuch, denn das gleiche Bretlein, bebe darnach das unterfe Bretlein facte auf, und fehre es um, daß das unterfte Bretlein oben und das oberfte unten fontme, nimm benn folches nebst dem von Anfang barauf gelegten Papier hinweg, fo haft du vor Augen die Seite des Spiegels, so mit dem Folio und Quecffilber beleget, auf sothane andere Geite lege wieder ein Davier und benn wieder darauf ein 3 oder 4 fach zusamen gelegtes und zuvor recht gleich aufeinander gepreftes wollenes Zuch, und auf folches wieder ein gleiches Bretlein. Dieses also verfertigte und wohl verwahrte Spiegel-Glaf lege in eine gleiche Preffe, und preffe es gelinde gufammen, und ftelle die Preffe auf ein leinen Euch , laff es eine weile steben, und schüttele bisweilen ein wenig baran, fo wird das übrige Quedfilber ablauffen, here nach nimm bein Glaf aus der Preffen, und fete es aufwarts in ein gleich Senfter oder fonft an eine gleiche Wand, lag es einen Zag fteben, und fege fein gelinde das übrige Quedfilber, fo fich unten gefetet mit einer Feder ober Safen . Fuß auf der lincken Seiten ab, fo ift dein Spiegel fertig, welchen denn bu nach beinem Gefallen fanft in einen Ramen einfassen lassen.

Hier folst du aber erstlich merchen, daß ein helle weis Glaß, daß ohne Rungeln, Blasen und Striche und geschlieffen sen, einen rechten guten Spiegel gebe, hingegen die andern ungeschlieffenen und von Frang- oder anderm Glase verfertigte Spiegel entweder die Gesichter gelbe oder grüne,

oder långlicht, breit und frum vorstellen.

Do 2 2. Muß

2. Muß der Tisch, auf dem man arbeiten will, recht Basser gleich und nach einem richtigen Basser-Paß gesetzet sehn, etliche haben den Tisch mit Kalb-Leder überzogen, und mit Elends- oder andern Haaren ausgestopstet, gleich der Buchbinder oder Mahler ihre Gold-Küssen, worauf sie das Gold schneiden. Um solchen Tisch haben sie gemacht eine Leiste, so 2. Finger breit hoch, und einer Hand breit von dem angeschlagenen Kalb-Felle stehe, und in den Tisch ist eine Hohlung, damit das abgelaussene Quecksilber sich darinne versammle, und man also an demselben nichts verliere, und auf solchen gleich gestopsteten Tisch, legen sie auf ein Papier ihr Folium und versahren damit, wie gedacht.

3. Solt du genugsam Quecksilber auf das mit dem Quecksilber angeriebene Folium giessen, sonst bekömt es weisse Flecken, und wenn nun das Queckssilber genugsam aufgegossen, und auf allen Seiten überall recht gleich stehet, so nimm einen Haasen-Fuß oder Feder und fege alle Unreinigkeit so auf dem aufgegossenen Quecksilber stehet, fein gelinde

und nach der kange weg.

4. Es geschicht oft, daß, wenn man das Papier so zwischen das Glaß und das Folium gelegt wird, unter dem Glase hervor ziehen will, daß sich das Glaß von dem unterlegten und mit Quecksilber betragenen Folio verrücke, solches schadet aber nichs, denn man kan es alsobald nach eignem Gefallen, weil die Materie noch nicht hart, wieder zurechte rücken, siehe nurzu, daß, wenn du den Spiegel in die Presse legest, ihn nicht verrückest, auch nicht allzu starckzuschraubest, sonst springt das Glaß.

5. Da.

werde, so pflegen etliche das Queck silber also zu vers mischen: Nimm auf 4. Loth Queck silber 1. oder 2. Loth Wismuth, laß den Wismuth in einem Schmelk-Liegel oder Pfannlein über einem Kohle Feuer zerschmelken, und so bald es zerschmolken thue das Queck silber darzu, laß es ein wenig mit stetem umrühren über dem Feuer stehen, schütte es den in rein Wasser und hernach in ein Lüchlein oder semisch keder, und drückes durch, damit das Unreine hinweg komme: Solthes mit dem Queck silber vernischte Wismuth trage auf dein mit Queck silber bestrichene Folium, und verfahre damit, wie gedacht.

6. Wenn man das Folium mit Rveide oder Trippel wohl glangend gerieben, so kan, wer da will, noch eine feine Zinn-Usche auf da ffelbe streuen, und solche immer der Lange nach auf dem Folio auf

und abstreichen.

7. Wenn man das auf das verquidete Folium gegoffene Queckfilber mit der Feder oder einem haas fen-Fuß abfegen will, so muß folches gar sachte und nach der Länge geschehen, und muß das Quecksilber so helle senn, als ein schön polities silbern Geschier, daß man sich darinnen wohl besehen könne.

8. Das zwischen das Folium und Glaß gelegte Papier muß allezeit ein gut Theil langer senn als das Papier, damit man solches desto füglicher

unten konne heraus ziehen.

9. Der Tisch kan auch so gemacht werden, daß wenn der Spiegel fertig, und mit Bretlein und schweren Gewichten beleget und beschweret, daß man denselben aufstellen und ausheben könne, das Db 3 mit

mit das Queckfilber desto besser absliessen mochte. Desgleichen kan in den Tisch ein tochlein gebohret senn, damit das abgelauffene Queckfilber in ein darunter gesetzes holtzern oder irrdenes reines Ge-

schirrlein gefammlet werde.

10. Wenn das Folium auf das Glaß gelegt, und das Papier zwischen dem Folio und dem Glase heraus gezogen, so wird das Folium gemeiniglich grösser als das Glaß, derohalben es nicht an den Seiten hart anzugreissen, weil das Folium dadurch verrückt und an den Enden verstossen wird.

man es gebraucht, ja fein Queckfilber kommen laf

fen , fonft wird es bruchig und rifig.

12. Es fest das Folium oft hinten Rungeln, Die den Spiegel ungeftalt und ecficht machen, derohalben muß man gennafam Quedfilber auf das Rolium gieffen, und fo bald der Spiegel gemacht, ibn gehöriger maffen beschweren, ober wie schon gelehret, in eine Preffe behutsam einschrauben, und aufwarts stellen, so fliesset das Queckfilber desto beffer ab. Ben dem einschrauben aber verfahre alfo: Dimm erftlich ein glat und gleich gehobeltes Bret, lege darauf ein 2 oder 3 fach zusammen gelegtes wollen Buch, benn auf diefes ein weis Davier, benn ben Spiegel, daß die Seite mit dem Quedfilber oben fomme, auf dieses lege wieder ein weis Davier und eben fo vielfaches wollen Zuch, auf diefes wieber ein glat und gleich gehobeltes Bretlein, fenees also ohne einige Berruckung in die Presse, und schraube es behutsam zu, doch nicht allzu starck.

13. Einen Spiegel ju probiren, ab er gut ift :

Grich

Stich eine Nadel in deines Hutes Rand, alfo, daß du solche mit halb zugethanen Augen in dem Spiegel sehen kauft. Ift der Spiegel rein, so wird die Nadel reinlich erscheinen: ist aber der Spiegel unrein, so wird er dir z. oder 4. Nadeln vorstellen. Und kan der Mangel an dem Glase und an dem Grunde sehn, daß das Glaß zu unrein und zu grob, der Grund zu schwach und nicht Silber-reich genug oder ungleich aufgetragen seh.

14. Das übrige auf das Folium gegossene Quecksilber kan man mit einem gleichen und reinen Linial fein gleich herunter streichen, doch daß das selbe eines guten Messer Rückens dicke auf dem Rolio bleibe.

15. Hast du das Folium mit dem Quecksilber zum ersten mal überstrichen, so nimm eine Feder oder Haasen-Buß, und streiche alle Unreinigkeit oben von dem Folio sache hinweg, so bleibet das bestrichene Folium schon helle, und geust man denn das mit dem Wismuth zubereitete Quecksilber darauf, so seiget sich nicht allzu viel Unreinigkeit auf dasselbe.

16. Einen schönen Spiegel aus Meßing zu machen: Das meßingerne Blat muß so viel als möglich erst mit Schmergel glat poliret werden, hernach tauche es in Wein-Eßig ein, worinne Sal Armoniac zerlassen, bestreiche es darauf mit einem Gemische aus Quecksilber und Zinn, lege es ferner auf Rohlen, damit das Quecksilber wegdünste, und polire es noch einmal mit Schmergel, so hast du einen schönen Spiegel. Siehe Monconys curiose Reise-Beschreibung in 4to. p. 680. Epher Dd 4

merid. Germanor, curiof. ann. 4tum pag. 285. unter ben Anmerdungen bes hrn. D. Ludovici.

17. Einen Spiegel von Eiszu machen: Gieffe ein rein und helles Wasser über ein zinnern oder wohl polirtes Blech, das recht gleich stehe, und laß es gefrieren, doch daß das an einem Ort nicht dicker

als an dem andern gefroren fen.

18. Etliche, damit sie das Glaß recht rein und ohne alles Fett haben mögen, so nehmen sie klein gerriebenen Trippel, machen denselben mit ein wenig. Bitriol-Spiritus an, tunden in denselben ein Tuch-kein und wischen das Glaß wohl damit ab. Ich nehme aber nur blos Wasser und Trippel, oder nur trockenen sein geschwemten Trippel und ein rein Tuchlein.

19. Ein Spiegel mit bloffem Queckfilber und dem Folio angemacht, trocknet in 24. Stunden, jedoch ift es noch etwas weig, derohalben ist gelinde damit umzugehen; die aber mit dem Gemische von Wismuth gemacht werden, trocknen viel eher, werden

den auch viel harter.

20. Werda will, fan auch auf obgedachte Art allerlen Spiegel von Frauen-Eis, machen, fo fich auf allerlen Art beugen laffen.

Und hier haft bu die Runft Spiegel zu ma-

wenn du beine Sachen recht angreiffest.

Wer mehr von allerlen Spiegel-Künsten lesen will, der kan davon sehen Traberi Oculum opticum in Fol. Zarsdörffers Gesicht-Spiegel in 8vo., woben ein Anhang von-25. Aufgaben mit Spiegeln allerlen Künste vorzustellen, Liebes knecht von Spiegeln. in 8vo.

Was die metallene oder stahlerne Spiegel anlanget, so wird zu denselben erstlich eine gute Form, worin dieselben, und darnach eine gute Materie, woraus dieselben sollen gegossen werden, erfordertz

Was die Formen anbetrift, so können dieselbe nicht besser als nach Art der Roth- und Glocken- Giesser von Leimen, Sand und Haare, nach einem gewissen Model, so nach geometrischer Abtheilung gemacht, versertiget werden, und brauchet man gemeiniglich darzu eine Brenn-Linie, nach welcher man allerlen Brenn-Spiegel, sowohl grosse als kleine formiret, welche in der Nahe und in der Ferne anzunden, und je grösser und seichter sie sind, je weiter brennen sie. Wie aber die Brenn-Linie richtig zu machen son, davon giebt Nachricht Rohlhand in seinen mathematischen Euriositäten, im z. Theil, pag. 246. wie auch andere Mathematici.

Die Materie worans die stählernen Spiegel, sowohl fich darinne zu besehen, als damit auch zu brennen, gegoffen werden, beftehet aus Rupffer Als jum Erempel: Mimm gereinigt und Zinn. Binn 3. Pfund, gereinigt Rupffer 1. Pfund, fchmel he erstlich das Rupffer darnach das Zinn, zu diefen, wenn sie wohl geschmolken und geflossen, thue 12. Loth rothen und ein wenig gebranten Beinstein, 3. Loth Salpeter, 1. halb Loth Alaun und 4. Loth Arfenicum, diefes alles laft man ausrauchen, gieffet es in die verfertigten und wohl gebranten Spiegel-Forme, fo bekommet man einen guten Spiegel, der hernach poliret werden muß, und weil der Urfenicum folche Spiegel, ob fie gleich auf das schonfte und helleste poliret find, allezeit blau und anlauf-

Do 5 fend

fend macht, so lassen denselben etliche gar aus, und brauchen folgende Mirtur: Nimm des besten Zinnes 1. Theil, gereinigt Rupffer 3. Theil, Spiesglaß, Silber und Wismuth, jedes ein wenig, und verfahre damit wie schon gelehret.

Brenn Spiegel zu machen.

Mimm englisch Zinn 24. Loth, gant dunn geschlagen Rupffer 6. Loth, Spiesglaß 8. Loth, laß
das Rupffer erstlich schmelken, thue hernach das
Spiesglaß mit ein wenig Salk und Salpeter dardu, so sliest es, wenn es gestossen, so giest man es in
eine Brenn-Spiegel-Forme die groß ist, denn je
grösser es ist je besser brennet und prasentiret er,
hernach wenn der Spiegel geschliffen, so nimm zu
der Polirung Zinn-Asche ein viertel Pfund, Blutstein 7. Loth, und reibe diese Species recht sein
zusammen.

Stahl. Spiegel zu gieffen.

Nimm recht dunne geschlagen Meßing 1. Pf. des besten englischen Zinns 4. Loth, Wismuth 4. Loth, laß das Meßing erst schmelken, thue denn das Zinn und den Wismuth darzu, wenn nun dieses auch geschmolken, so thue in einer halben Stunden 10. Loth Quecksilber, 8. Loth Salmiac darein, laßes eine halbe Stunde zusammen stehen, und mit einem glüenden Eisen oft umgerühret, denn giesse aus, wenn du kurk zuvor für dem ausgiessen etwas Salpeter darein geworffen hast.

StahleSpiegel zu machen.

Mimm des besten englischen Zinns 3. Theile, dunn geschlagen Aupster 1. Theil, schmelze erstlich das Rupsfer, denn seze darzu das Zinn, darnach nimm

nimm pulverisirten Weinstein 1. Loth, weissen Arsenicum 12. Loth, erhöhetes Quecksilber 4. Loth, und gemeines Del 3. Loth, Wismuth 6. Loth, mische es zusammen, davon nimm, und thue 4. Loth auf jedes Pfund obbesagten Metalls, wenn es nun im Tiegel wohl stehet, so thue zulest griechisch Pech oder Harts darauf, denn giesse es in eine Forme aus, so wird es schone Spiegel geben.

#### Einen Spiegel zu machen der allerhand Gesichte vorstellet.

Nimm des besten englischen Zinnes 12. Loth, dunne geschlagen Aupster 18. Loth, ungebraucht Spiesglaß 12. Loth, schwelke erst das Aupster, her nach thue das Zinn und Spiesglaß darzu, laß es wohl fliessen, giesse es in eine Forme die erhoben ist, so wird er allerhand possicische Gesichter vorstellen.

Der mehr von diefer Materie zu wiffen begeh. ret, der fannachlesen Brn. Runckels Unmerdungen über Anton Teri Glaßmacher - Kunft. Glauberi 4ten Theilfeiner philosophischen Defen, allwo von dem 76. bis 89. Blate, fowohl von Formen und Spiegel-Mirtur, als auch von deren Do lirung und ausschleiffen genugfamer Unterritht gefunden wird. Desgleichen thut auch der in optifchen Wiffenfchaften berühmte Jefuite Jahn in feinem Telefcopto Snutagin. 3. pag. 172. Baptil sta Porta in der neuesten Edition im andern Theile, pag. 775 und 779. Becher im Chimifchen Gluds-Dafen, pag. 780. Den Grafen Digby in feinen auserlesenen Argnet Mitrela p. 398. Zohlhans, Liebenecht und andre mehr. Das.

### Das 33. Capitel. Die runden

Glaß-Rugeln gleich den Spiegeln zu machen/ und mit allerhand Marmor zu mahlen.

lie Spiegel-Rugeln mache alfo: Mima. Loth gutes Quecffilber, I. Loth Wismuth, Blen und Binn febes i. halb toth, das Binn und Blep laß erftlich zusammen schmelken, both daß es nicht. allau heis werbe, und oben nicht gelbe ober blau werde, fondern eine weiffe Farbe behalte, in folches gefchmolgene Bley und Zinn thue den Wismuth, und wenn diefer auch geschmolgen und fast erfalten will, fo gieffe das Quecffilber darein, und ruhrees wohl unter einander, nimm benn die Glag-Rugel, mache fie ein wenig warm , und fete in beten Loch einen papiernen Trichter ber gang bis auf den Bo ben der Glag-Rugel lange, und gieffe fachte bein Gemisch oder vorige Mirtur an dem papiernen Trichter herunter, daß es nicht fpruge, fondern gelinde in die Rugel herunter lauffe, benn fo es ju schnell auf den Boden der Rugel fallt, fo murde es inwendig herumfprugen, und die Rugel gang fle dicht werden, fehre barnach die Rugel herum, fo leget fich die eingegoffene Mirtur an das Glaß alle wege herum , will es aber nicht fortflieffen und bleibet an dem Boden figen, fo halte es nur über ein Robl- Feuer, fo flieft es wieder und legt fich überall an, wofern die Rugel inwendig nur recht reine iff. Sat fich nun die Mirtur recht angelegt, fo tehre bas Loca

koch an der Rugel unter sich, und seize dieselbe anf einen höltzernen Becher, und laß das übrige von der Mistur aus der Rugel in den Becher lauffen, hebe es auf zu andern Glaß-Rugeln, und wenn es zu dunne ist, so kanst du noch etwas von Wismuth, Zinn und Blen zuseigen, so viel als du wilst, wenn es nothig ist. Je schöner nun das Glaß zur Rugel, je schöner wird der Spiegel. Es soll aber die Glaß-Rugel niemals gebraucht, auch mit keinem Wasser ausgespielet worden sein.

Merche: 1. Ift das Zinn recht gut rein engatisch Zinn, so nimm anderthalb Loth Blen darzu.

2. Etliche gieffen erftlich die Mirtur in eine holgerne Schuffel mit Wasser, darnach so gieffen fie das Wasser ab,nehmen die Mirtur in ein semisch Leder und drucken sie durch, hernach gieffen sie es erft in die Rugel. Besiehe hiervon Boyleum.

Bilt du aber die Glaß-Rugel nicht als einen Spiegel, fondern als Marmor inwendig haben, fo mache es auf folgende Urt: Dim Saufen-Blafen weige fie z. Tage in Waffer cin, darnach foche fie bis fiegergehet, feige den Leim durch ein rein Tuchlein, und gieffe ihn in die Rugel, schwencke fie herum, ba= mit sie inwendig überall feuchte werde, das übrige gieffe aus, nimm denn rothe Mennige, thue fie in ein Robelein und blafe diefelbe in das Glaß, alfo. daß daffelbe gleichsam geftromet werde, barnach nimm die andern Farben, als Delblau, Grunfvan. Muripigment und endlich den Rugellac, blafe diefe Farben nach einander in die Rugel, alfo daß fich die felben an dem Saufen-Blafen-Leim überall anhangen, zulett thue ein gut Theil gestoffenen Gips, RreiRreide oder Mehl hinein, schwencke das Glaß her um daß sich der Sips oder die Rreide zwischen die andern Farben überall auch anlege, wenn der keim noch seuchte ist, das übrige schütte wieder aus, so ist das Glaß sehr schön und vielfärbicht, wenn du die Farben recht hast in das Glaß getragen.

Dder nimm Spick-Del, reibe damic allerhand Farben an, fpruge fie in die Rugel, und laß fie auch geflammet werden wie es zutreffen will, hernach

thue ein wenig Beigen-Mehl darein.

Die Glaß-Rugeln sind auch ein sehr nütlich Ding vor allerlen Runstler, in der Macht ben lichte damit zu arbeiten. Fülle die Glaß-Rugel mit reinem Wasser recht voll, mache sie denn mit Hark oder Wachs seste zu, und henge sie an ein starck Stricklein oben an die Decke deiner Studen an, also daß du dieselbe auf und nieder lassen kanst, setze denn hinter dieselbe eine Del-Lampe, so wird ein schoner heller Schein auf deine Arbeit fallen, und du wirst daben so gut, als am Tage sehen können.

Andere gebrauchen folgendes Inftrument

ben ihrer Arbeit. Ward reits ein

Dieses Instrument ist als ein Licht-Schirm gemacht, hat einen breiten starcken Fuß, und 2. holagerne Muttern, a b, an die oberste a wird die runde Glaß-Rugel c, so mit reinem Wasser angestüllet, eingesteckt. Ben diesem Instrument kan man des Nachts sehr wohl sehen, auch selbe auf- und niederschrauben, das Wasser aber muß recht klar senn, desgleichen soll das Glaß keine Blasen, Striche oder andere Unreinigkeit ben sich haben. Ich habe allemal ein destillirtes gemein Wasser gebraucht.



Wenn man fleine Rüglein von Glaß, ungefehr einer Nuß groß, mit Quecksilber voll füllet, solche zumachet und ins Feuer leget, so springen sie als die Anapper- und Spring - Gläser mit stacken frachen in 100. Stuck entzwen.

Wer Verlangen hat von den Knappern oder Spring-Glafern, wie folche nur von einem

Bruch in 1000. Stücke springen, zu lesen, der schlage die monatlichen Unterredungen 1689. p. 1225. ingleichen Runckels Glasmacher-Runst nach.

Wie man allerlen Glaß sowohl gleich als frum bringen, auch in dasselbe allerhand Figuren einschneiden soll, davon will ich in einem sonderlichen Tractat dem geneigten teser Unterricht geben.

## Das 34. Capitel.

Wie man

in Holts allerlen Figuren schneiben und ste abdrucken soll. Zum andern/wie die Schriften der Buchdrucker gegossen werden.

as die erste Arbeit anlanget, so hat man vor allen Dingen darzu ein gutes trocken und hara

hartes Holk vonnothen, unter denselben aber ist keines besser als das Aepstel. Birn-und Burbaum-Holk, welches letztere aber, weil es sehr theuer, selten gebraucht wird. Das Holk aber muß nicht nahe an den Aesten genommen werden, denn um dieselbe Gegend ist das Holk zu hart, und zerbricht man leicht die Messer darinne, sondern vom dicken Stamme selbst, und je dicker und reiner der Baum ist, wovon das Holk genommen, je besser ist es.

Sat man nun ein gut Stude Holk, das reine und ohne alle Aeste, auch nicht versaulet, vermolmet oder erfroren, ausgesucht, so muß dasselbe recht glat gehobelt und nach dem Windel-Maaß ecicht und wincklicht gemacht werden, hernach reibt man es mit Schafthalm ab, und macht es ein wenig naß, last es wieder trocknen, reibt es wieder mit Schasthalm, und dieses geschicht 4. oder 5. mal, lektlich schabet man ein wenig Blenweis darauf, macht es mit Speichel oder ein wenig Wasser naß, und bemahlet oder bestreichet es mit einem Finger überall auf der Seiten die man glat gemacht und brauchen will, last es trocknen, darnach reibt man das Blenweis mit den Fingern und mit weisser Leinwand etwas wieder ab.

Man muß die Figur auf Papier gezeichnet gedruckt oder sonst in Rupsfer gedruckt haben, auf deren lincke oder weisse Seite schabet man ein wenig guten Köthelstein und reibt denselben mit ein wenig Baumwolle auf dem Papier wohl und gleich doch aber nicht dicke überall an, kleibt es denn auf den Ecken mit ein wenig Wachs sein an, nimm hernach eine stumpsse Kadier-Nadel, die etwas zart und dunne ist, und fahre auf allen haupt. Strichen bei ner Figur oder Bildes herum, ist dieses auch gesche hen, so thue das Papier wieder weg, denn ist die Figur gang schone auf dein holk gezeichnet, solche rothe Aufzeichnung überfahre denn mit einer guten schwarzen sinesischen Dinte, schattire sie vollends aus, doch mussen alle Striche recht genau und gut gezeichnet senn, so kan auch gut darnach geschnitten werden, und je richtiger die Zeichnung ist, se schoner wird der Schnit, der Schnit aber, wenn er absgedruckt, wird linck.

Merche: 1. Das Blenweis wird barum auf bas Holk gestrichen und wenn es trocken wieder abgewischt, damit wenn man mit Dinte darauf zeichnet, dieselbe auf dem Holke nicht fort fliesse, und

um sich schlage.

2. Muß das Blenweis wohl von dem Holke wieder mit einem reinen Lüchlein abgerieben wers den, denn ist es noch dicke darauf, so seht es sich in die Feder, und kan man mit dem schreiben und zeich-

nen nicht fort fommen.

Soll aber der Schnit recht und nicht verfehrt werden, so überziehe alle Haupt-Striche deiner Figur mit guter schwarken gleissenden Dinte, laß sie trochnen, kleibe denn deine auf das Papier gezeichnete Figur auf 4. Ecken mit Bachs auf den verfertigten Form-Stock seste an, so, daß die Seite, worauf die Figur stehet, auf das Holk somme, und ist es also angeklebet, somache es auf der unbeschriebenen oder ungezeichneten Seiten mit etwas Speichel oder Wasser naß, und laß es ein wenig stehen, wiederhohle solches noch 1. oder 2. mal, lege darnach

ein gart Zuchlein darauf, giehe denn folches fein gleich an, doch damit bu das Papier nicht verrudeft, reibe benn fachte auf bem Zuchlein mit dem Dagel des Daumens oder mit einem Falt-Bein überall berum, nimm barnach bas Tuchlein ab, reibe auch hernach auf dem bloffen Papier mit dem Magel des Daumens wohl darauf herum, aber hute dich, daß Du unter dem reiben nicht das Papier gerteiffeft ober verrudeft, nimm hernach das Papier ab, fo hat fich alles lincks abgedruckt, wenn es aber ausgeschnits ten und wieder gedruckt wird, fo bleibt es recht. Laf denn ferner dein Holk, das von dem feuchten Pavier auch feuchte worden, wieder trocknen, und zeichne hernach mit einer Feder und guter schwarker Dinte , oder mit finefischer Dinte beine abgedruckte Schrift oder Figur wieder reine über, daß du fie desto deutlicher feben magst, so ist fie bis auf bas ausschneiden fertig.

Merche: 1. Etliche überziehen die HauptStriche der Buchstaben, an statt der gleissenden
Dinte, mit gutem Bleystift oder Röthelstein, und
kleiben das Papier an das Holk an, und reiben hernach auf dem trocknen Papier mit dem Magel des
Daumens oder Falk-Beine, wie es die Buchbinder
gebrauchen, herum, so drückt sich das Gemählde wohl
ab, doch fallen die Striche nicht allezeit so richtig.

2. Zeichnet man auch die Haupt. Striche mit einer fpigigen Kohlen nach, so last sich die Figur-

auch ziemlich abdrucken.

3. Alle angeführte Manieren dienen nur vor denjenigen Formschneider, der in der Zeichen-Runft entweder etwas oder gar nichts gethan hat, damit er

Tru

sich, wenn er keinen Mahler, oder einen der in der Zeichen-Kunst erfahren, nicht ben sich hat, sich selbst helssen kan, doch wird es ihm noch mehr helssen, wenn er selbst das zeichnen wohl verstehet, so kan er nach eigenem Willen allerlen Erfindungen, Vilber und Buchstaben machen.

Ift deine Figur, Bild oder Schrift auf das Form-holk richtig gebracht, so ist nun nichts mehr ubrig, als daß man dieselbe ausschneide, darzu aber werden erfordert sowohl allerlen seine Feder-Messer als auch tleine Meissel oder Stech-Eisen, welche sowohl rund als breit und von unterschiedlicher

Groffe find.

Was die Meffer anlanget, so dienen zwar barzu alle Feder-Messer, so eine gute scharffe Spike haben und wohl gehartet sind. Doch haben die Formschneider eine besondere Urt Messer, die sie in dem Stiele können aus und einmachen, und also das Messer bald verlängen, oder bald verkurken, wie die gegenwärtige Figur zeiget:



a a ist die Klinge des Messers, hat hinten keine Ansgel wie andere Messer haben, damit ich dieselbe, so tief ich will, in den Stiel steden kan. b ist der King um den Stiel, diesen kan ich nach Belieben abnehmen und ansehen, hinten ist er etwas weit, vorne gehet er enger zu, doch daß man die Klinge

des Meffers hindurch steden könne. cift der Stiel, diefer hat forne ben df einen Abfat;



damit ich den meßingernen Ning daran steden kan, von f bis e ist eine Rike oder Einschnit; der oben weit und unten enge nach der Klingen obersten Dicke und untersten Dunne eingesäget, dieser Stiel kan in allen 5. und 1. viertel Zoll nach vorgesseitet Maaß-Stabe lang, und ben g h einen halben Zoll dicke senn. Will ich nun das Messer gebrauchen, so nehme ich die Klinge a und lege sie in den Einschnit oder Spalte e f und mache sie kurst oder lang nach meinem Belieben darein, und stecke denn den meßingernen Ring vorne an den Absatz af an, drücke ihnrecht feste ein, so stehet das Messer seite, und kan damit arbeiten was ich will.

Sonst hat man noch eine andere Art von Messern, dieses sind aber nur blosse Klingen, so wie vorige Klingen von gutem Stahle geschmiedet, und gut gehartet sind, nur daß sie ungefehr 6: oder 7. Zoll lang sind, und werden bis fast einen halben Zoll von der Spiken angebunden, oder mit einem semischen Leder übernehet, damit man unter dem schneiden die Finger nicht verlege: so fan man auch an den Zeige-Finger einen ledernen Fingerhut ziehen, so ist derselbe auch unter der Arbeit ohne

alle Gefahr.

Nebst den gemeldeten Messern hat man noch vonnothen asterlen fleine Stech-Eisen oder kleine Meistel,

Meiffel, fleine Bohrer, wie die bald folgenden Riguren zeigen. Diese follenalle aus gutem Stahl geschmiedet und wohl gehartet fenn : es dienen aber darzu die gleichen Schufter-Suhlen oder der Satt-Ier Friemen am beften, und zwar von unterschied. licher Dicke, diese kan man felbst ausschmieden oder nach gegebenem Modell machen und gut harten laffen: folche aber zu harten geschicht am füglichsten also: Dimm dein zurechte gefeiltes und nach deis nem Berlangen verfertigtes Gifen, lege es in ein Rohl-Reuer, laß es etwas warm merden, und beschmiere es 2. oder 3. mal, sonderlich vorne und so weit es hart senn soll, mit venedischer oder anderer weisser Seiffe, so wird die Seiffe darauf wie Butter schmelken, und das Eisen entweder braunlicht oder schwarts werden, nachdem es heis gemacht worden, nach foldem fo lege dein Gifen wieder in das Rohl-Feuer, das aber nicht allzu groß fenn foll, laf es nur darinne etwas roth werden, und fobald es etwas roth worden, so losche es in reinem Waffer ab, denn wird das Eifen fo weit als es mit der Seiffe bestrichen worden , als ein Schnee weis und recht hart fenn, fo , daß man es mit den Fingern, wenn man wolte, wohl zerbrechen fonte. Ihm nun wieder seine gebührliche Sarte zu geben, und folches abzulaffen, fo halte daffelbe von hinten, wo es schwart, über ein Rohl-Feuer oder geputtes Licht, das feine rauchende Flamme von sich giebt, lag es sachte erwarmen, so wird es erst etwas gelbe, denn noch gelber, hernach roth, violet und letich blau, kommet nun diese lettere Farbe, so lofdje es alsobald in reinem Wasser wieder ab, trochne es, Ee 3 1 ScheuScheure es mit Sand weis und Schleiffe es vollend Charf, und auf diefe Weife fanft bu alle beine Deffer und Stech-Gifen oder Meiffel verfertigen, barten und wieder ablassen, und lentlich mit Sande wieder blanck machen. Merce aber, ift der Stahl etwas weig , fo fan man es nur auf roth oder vio-let ablaffen , ift es aber ein guter Stahl , fo laft man es ab auf blau. 2. Gollen sowohl die Meffer als Die Stech - Eifen eine rechtmäßige Barte haben, benn find fie etwas zu weig, fo legen fie fich um und Die Spigen beugen fich unter dem schneiben frum; find fie aber ju bart , fo fpringen fie und brechen ab, und hat man viel Muhe damit fie wieder zu schleiffen, boch ift es beffer, wenn fie zu hart als zu weig find , denn man fan fie leicht ablaffen , das ift, man barf fie nur ein wenig über ein abgeputtes Licht, fo eine fleine und gleiche Flamme hat, halten, daß fie Stroh-gelbe werden, aber ja nichts mehr, und lofche fie benn in Waffer ab , fo bleiben fie gut; werden fie aber rothlich, fo find fie schon zu weig. dahero ift folches zu vermeiden.

Grabe- Gifen, berer oben gedacht, werden in wendig mit fleinen runden Beilgen scharf gemacht, ber auswendige Grad aber aufeinem Schleif- ober

Del-Steine abgeschlieffen.

Diese Gisen nunhatman, wie schon gedacht, unterschiedlicher Gröffe, und muß das kleineste so fein als eine mittelmäßige Nehenadel senn; davon min dennzwenerlen Arten hat: die erste ist unten breit gleich einem Meissel; die andere ist wie ein Hohlbohrer gemacht, daß man damit allerlen Rundungen machen kan: Sie könnennach vorgestellter

Art

Art groffer oder fleiner fenn, nachdem nemlich die



felben ben einer Arbeit erfordert werden. Sie haben Stiele von gutem Holke, als von Apffel Birn-Burbaum etc., welche man rund, vierecticht oder achteckicht machen kan, daran denn allezeit ein meffingerner Ring gemacht ist. Die Eisen sind oben rund, und nach der Schärsfe zu lauffen sie breit aus. Die andern sind auch oben rund, und nach dem Ende zu lauffen sie halb rund, und sind als die Hohlbohrer ausgeseilet. Solche runde Eisen habe ich mir, weil ich sie nicht nach meinem Willen

Ce 4

befom-

bekommen können, allezeit selbst gemacht und ausgefeilet, darzu gehöret aber auch ein Handgrif, sonderlich wenn sie lang sollen ausgeseilet werden, so nuß man erstlich eine breite Feile haben, die auf benden Seiten rund gehauen sen, auf der flachen Seiten aber gank schlecht, habe ich nun einen langen Bohrer oder Stech-Eisen auszuseilen, so legt man ihn in das Feuer und beugt ihn vorne krum,

wie die Figur zeiget, so kan man vom Anfange a bis b mit leichter

Mühe den Bohrer ausseilen, wenn das geschehen, so gluet man den Bohrer wieder, und halt ihn mit der Jangen auf einen gleichen Umbos, drückt ihn mit dem vordersten runden Theil des Hammers wieder gleich, lasst ihn erkalten und feilet ihn vollend zurechte, und hartet ihn nach gegebener Lehre.



to tours

Nachdem man nun alles auf den Kormen-Stock gezeichnet, und oben gemeldete Inftrumen. te benfammen hat, so folget nun die Art wie man schneiden foll, da man denn erstlich wissen muß. wie das Meffer und die andern Inftrumente zu hal-Was die Saltung oder Regierung des Meffers angehet, fo nimmt man daffelbe zwischen ben Daumen und Zeige-Finger, daß es auf dem Gelencke des erften Gliedes an dem Mittel-Ringer rube, den fleinen Finger drucke oder halte ich etwas nach dem Ballen unter den Daumen zu. Regierung der andern Stech-Eisen belangend, fo nimmt man die fleinen zwischen den Daumen und Beige-Ringer , und feket ben Stiel in der Sand ben ben Berg zwischen den Zeig-und Mittel- Finger an, die andern Finger, als den Mittel-Gold- und fleinen Finger fehret man nach der inwendigen Sand au, oder halt fie mit dem vordersten Theile des Daumens, und leget fie an das erfte Gelencke des Mittel-Fingers an, ben Zeige-Finger lege über ben Stiel, fo daß berfelbe in dem andern Beleucke bes Beige-Ringers rubet, und drucket also in das holk Das fleine Stech-Gifen ein.

Die Führung des grossen Sisens bestehet darinne, daß ich den Stiel mit drenen Jingern in der Hand halte, den Daumen aber an den Ring des Stiels setze, und den Zeige-Finger in die Lange oben auf das Eisen selbst lege, und also in das Holtz steche. Auf vorhergehende Lehre folget weiter nun, wie ich das Formenschneiden anfangen solt, und damit verfahre ich entweder also: Es ware zum Erempel die hieher gemahlte Rose auf

=1 (M

eine Forme zu schneiden. Erstlich seize ich mein Meffer in den Strich a an, und verfolge denselben Strich immer fort mit einschneiden, bis ich wieder



an den Anfang ben a kome, und also die Rose ringsherum eingeschnitten sen, nach solchem sange ich ben b an, und schneide schräge einwärts, doch nicht mit Gewärts, soch nicht mit Gewalt, sondern mit gelinder Hand, kleine Spänlein darans, wie solches der grobe schwarze Strich um die

Rose lehret, und also verfahre ich mit dem Stiele und Blattern auch, bis alles ausgeschnitten, ferner nehme ich ein flein plat Stech-Eisen, als wie oben ben A zu feben, und fteche wieder ben a doch etwas schrage und auswarts ein, und thue es so lange, bis ich die Rose samt dem Stiel und Blattern also verfertiget habe. Wenn das geschehen, so schneide oder fteche ich mit einem breitern Stech-Eisen alles Sols, so mir hier A B C D E F für Augen stellet, zwen oder dren Meffer - Rucken dicke tief, weil es nichts nütet und nur schädlich ift, hinweg, und mache den Grund mit einem noch breitern Stech-Gifen fein gleich. Dach diesem so schneide ich die Rose auch inwendig ben a c d e f aus, nach der Urt wie ich die Rose auswendig ausgeschnitten habe, nur daß die Schattirung oder die fchwarten Strithe bleiben, bas weiffe aber alles heraus fomme. If nun beine Forme fertig, fo nimm ein wenig Buchbrucker-Farbe, oder in Ermangelung berfelben ein

wenig Rienrauch , reibe ihn mit ein wenig Rurnis etwas bice an, benn tuncke die Spisedes Zeige-Ringers in die schwarge Farbe, und tupffe damit wieber etwas auf ein Papier ober Bretlein, benn auf die geschnittene Forme, daß alles was erhoben fte bet schwark werde, ift diefes gefchehen, und du wilt die Forme abdrucken, fo schneide ein Papier in der Groffe beiner Formen, mache es überall mit reinem Baffer naß, lege es auf einen reinen Zifch ober Bretlein gleich auf, und brucke auf demfelben mit einem reinen Schnupf oder Sand-Luche herum; baf bas übrige Baffer davon fomme, febre bernach bas Davier um, und trocfne es auch alfo ab, lege es benn auf die mit der fcmargen Sarbe betragene Forme fein gleich auf, lege ein ander trocken Papier barauf, und fahre auf demfelben mit dem Dagel deie nes Daumens oder einem Kalk - Beine berum, fo wird fich alles abdrucken , und wenn bu das Papier abnimmft , fo fanft dufehen wie beine vorgemahlte Rofe geschnitten fen, und denn deine Forme, wenn noch etwas daran fehlet, verbeffern, und alfo gang verfertigen.

Etliche verfahren mit bem ausschneiden hingegen anders, und kehren alles vorgeschriebene um,
indem sie von inwendig erst als ben ac de fauszuschneiden anfangen, und wenn dieses alles fertig,
benn das ausserste Zheit: ABCDEF nach vorgeschriebener Lehre wegarbeiten. Ich lasse nun hierinne einem jeden seinen Willen und Gewohnheit, ich
habe aber wahrgenommen, wenn man das innerste
erst fertig macht als das ausserste, so fänget man zulegt, indem man das ausserste wegstösset, zu eilen

an,

en, baburch benn oft die geschnittene Forme aus Uebergilung einen Schaden bekommet und verdorben wird.

Lettlich find noch einige Regeln zu merden, als 1. alle Formen-Stode, es mag eine drepectichte ober runde Figur darauf kommen, follen vierecticht und nach dem Winckel-Maaß recht vierecticht ge-

fchnitten und gehobelt fenn.

2. Die Schneide-Messer mussen allezeit scharf, sonderlich aber recht spissig gehalten werden, und ja nicht von unten auf abgeschliffen senn, daß sie vorne aufwärts gehen, wie gegenwärtige Figur, sondern mussen hinden auf dem

Mucen immer abgeschliffen und dunne gehalten werden, damit die Scharffe der Spipe imer gleich

und dunne bleibet, und

wie bengedruckte Rigur befchaffen fen.

3. Unter dem schneiden geschicht es oft, daß der Rucken des Messers unter der vielen Arbeit den Beige-Finger beschädiget und Blasen an demselben verursachet, oder gar durchschneidet und verwundet, derohalben ist es rathsam, daß man das Messer, so weit als man es nicht braucht oder es in den Stiel gehet, mit einem dunnen semischen teder umwinde und besessige, desgleichen daß man auch einen ledernen Fingerhut an den Zeige-Finger stecke, so bleibet derselbe ohne Schaden.

4. Sat man Rundungen oder Circulau schneis ben, so wird das Messer erst angesest und denn das Sols oder der Form-Stock immersort in einem Schnit herum gedrehet, bis er herum kommen ift.

5. Die

5. Die Meffer foll man unter dem schneiben gleich einer Feder, damit man schreibet, regieren, und nach Erforderung des Striches oder kinien hal-

ten oder fehren.

6. Ben dem Formenschneiden muß man auch gute Schleissteine haben, worauf man die Messer wenn sie stumpf sind wieder schleissen könne, und zwar erstlich eine Sand-Stein, der nicht allzu grob sen, worauf man das gröbste abschleissen kan, her nach einen Del-Stein, worauf man die Messer und Instrumente entweder mit Wasser oder Baum Del abziehet. In den runden und Hohlbohrern braikchet man zarte und hierzu dienende Feilgen oder kleine runde Steine, womit man desto besser in die Höhlungen kommen kan.

7. Soll man fleine Formen, als Buchftaben, und dergleichen, die übel zu halten find, fchneiden, so hat man darzu ein ausgeschnittenes fechseckichtes

Bretlein, wie diefe bengefeste Figur zeiget, in daffelbe fpannet man die fleinen Formen-Stocker und machet fie mit holkernen Reilen feste.

Solches Bretlein ift 6. 3oll lang, 7. und einen hal-

ben breit, in der Mitte ben a ist es dicke 5, und 8. Theil eines Zolles, hat auf benden Seiten b c 2. Leisten, so 1. und 5. achtel Zoll breit sind, und sind samt dem untersten Brete a 1. und ein achtel Zoll dicke, und in solchem Brete können alle kleine Sachen bequem geschnitten werden.

2. Ich habe bishero allerlen Manieren fowohl

vermittelft des Kupffers als Holkes unterschiedene Schriften, Bilber und Figuren auf bas Papier gu machen gelehret, und weil mir noch was daben einfällt, nemlich wie und woraus die Schriften ber Buchdrucker sollen gegoffen werden; so will ich folches, weiles mir von einem erfahrnen Runftler Diefer Profefion mitgetheilet morden, bierher fe-Ben. Dimm Gifen von Buf. Mageln, welches das beste zu dieser Arbeit ift, 6. Pfund, Spiesglaß 3. Pfund , diefes foffe in einem eifernen Morfel in fleine Stude, und vermische es mit den Mageln in einem farcten Topf, und lag es zerschmelgen, unterdessen wird auch 25. Pfund Blen geschmoligen, daß es gants roth werde, und diefes wird ju der ge-Schmolynen Materie, als dem Eifen und Spiesglas, mit einem eifernen toffel gegoffen , inzwischen ruhret ein anderer Mensch, der die Gachen verftehet, die Metalle wohl unter einander, und dieses berumrühren und zugieffen mahret fo lange, bis der Topf mit Eifen und Spiesglas fast gefüllet. Wenn bas geschehen, fo thue das Feuer weg, reiffe den Dfen halb nieder, und lag das Ert erfalten, und hebe es auf.

Odriften daraus zu giessen und selbe ferner zu gebrauchen sind, lehret ein Engeländer, Namens Joseph Moron, in seinem curidsen englischen Eractat, Mechanick Exercises or the Doctrine of Handyworcks betitust, und in Londen 1677, gedruckt in 4to, und daselbst zu sinden at the sign of Atlas

on Ludgade Hill.

### Das 35. Capitel.

Das sogenante

fürckische/ wie auch allerhand vergüldetes und mit Bluhmen bedrucktes Papier zu machen.

b ich zwar in vorhergehenden Caviteln genua von allerlen Arbeit, damit das Papier fan Schon gemacht werden , angeführet, fo will ich doch Diese Runft auch noch hieher segen, und wird alfo mit felbiger verfahren : Bu einem Ries oder ju 20. Buchern Dapier gehoren an Farben 22. Loth Rausche gelbe, 4. Loth Schutgelbe, 14. Loth Aurivigment. 6. Quentlein des beften Indigs oder Rugel-Indias. fo mit Auripigment gerieben und vermifcht wird. giebt eine grune Farbe, 24. Loth Rugellact, 24. Loth gebranten Alabafter und 24. Loth des beften In-Digs ju blau, i. Pfund Gummi-Tragant, und 104. Pfund gemein rein Baffer. Bill man aber nur Die Selfte des Papiers nehmen, fo braucht man auch pon obbeschriebenen Farben Die Belfte, und will ich c. Buch des Papiers machen, fo brauche ich den Aten Theil der Farben und der Wassers , und fo weiter.

Dbgebachte Farben werden also zubereitet: foffe fie in einem Morfer gang fleine, sichte sie durch ein Flor-Sieb, reibe sie darnach auf einem reinen Farbe-Stein mit Wasser wohl flar fast eine Stunde lang, doch jede Farbe besonders, thue sie zusammen in einen Topf und laß sie so dice als ein Muß

ober Bren werden.

Das Rauschgelbe wird mit dem Schütgelben deswegen vermischt, daß es eine lichtere Farbe be-Auripigment und Indig giebt eine grune Farbe, und darzu nimmt man den harteften Indial der wohl muß gerieben werden, fo giebt es eine fchone Farbe von sich, und vermischt man ihn mit Aus ripigment, fo wird es eine schone grune Farbe, vermenget man ihn aber mit gebranten Alabafter ober gebranter Rreide, fo wird es ichon helle-blau. Sier merche: der Alabaster muß vorher gebrant senn, ehe er abgewogen wird; so gebühret sich auch eine jede Karbebesonders zu reiben, und wenn fie flein genug, mit der andern zu vermischen. Der Rugellac bleibt-unvermischt, man muß aber zusehen, daß man welchen von schoner Rarbe nehme. Das Gummi-Tragant-Baffer mache alfo: Thue Baffer in einen Topf nach dem gegebenen Gewichte und foviel man Papier machen will, laß das Waffer warm werden, thue den Tragant hinein, laß ihn 3. Zage ftehen, zerschlage ihn hernach in dem Topffe mit der hand oder Querl wohl, wenn es nun beginnet zu quellen und dicke zu werden , fo drucke ihn durch ein leinen Tuch, und rühre es mit einem Querl wohl herum, daß die Klumpen alle von einander fommen, laß ben durchgefeigten Gummi fteben, bis er fich abgeklaret hat, fo wird er wie ein Del. Die lade muß fo groß und weit fenn, daß 1. Bogen Papier gemächlich darinnen liegen könne, und 3. Finger hoch und dicke am Holke, laß sie wohl verpichen daß fein Waffer hindurch dringen fan.

Merche: 1. Das Gummi-Wasser muß weder zu dunne noch dicke senn, denn ist es allzu dicke, so

breis

breiten fich die Farben nicht wohl aus, ift es zu dunne, fo behalt es die gemachte Figur nicht leicht.

2. Will man tleine Sachen, als den Schnit eines Buches, wie turchisch Papier machen, so darf man nur ein viereckicht länglicht Geschirre nach Grösse und Dicke des Buches etwan anderthalb Spannen lang, 3. Finger breit weit und 2. Finger breit tief darzu haben, welches die Topffer machen, und inwendig wohl glasuren mussen.

Der zu dieser Arbeit gehörige Ramm muß von groffen Stecknadeln gemacht werden, und je enger die Nadeln zusammen gesetzt find, je kleiner fallen hernach die Schuppen auf dem Papier. Wenn



du aber den Kainmmachen wilft, so laß dir ein flach Holkelin von festem Holke hobeln, so groß und lang daß du damit in der Lade kanst hin und her fahren, das Holke muß eines halben Zolles dicke senn, durch dassels muß eines halben Zolles dicke senn, durch dasselbe bohre mit einer drepeckichten Pfriemen oder Ahle Löcher, so enge als du die Nadeln in dem Kamme wilft von einander stehend haben, bohre aber die Löcher nicht gar durch, damit du die Nadeln mit Gewalt eindrücken must, auch solche in dem Kamme feste stehen, und nicht hin und her wancken mösgen, unten mussen sie nach einem Linial gang gleich gerich-

gerichtet werden, damit nicht eine Rabel weiter

als die andere heraus gehet 1192 91

200 Benn man die Rarben gerieben hat, und bas Gummi Tragant flar ift, fo gieffe ein wenig farden Brandtwein in die Farben , doch daß die Farben nicht zu dunne werden, sondern als ein dicker Gaft bleiben, thue alsdenn das Tragant. Baffer in die holkerne gepichte lade oder Raften, lag es eine halbe Stunde ftehen, nimm hernach Sifch-Galle ober in berer Ermangelung Dehfen-Galle, welche ftarcter als Sifch. Galle ift, thue barein einen Ringerhut voll des Brandtweins, rubre es wohl unter einander, fo wird die Galle schwächer, thue in die Farbe erftlich 2. Tropffen Galle, und thue etwas von der angemachten Karbe auf das Tragant-Baffer,fieheft bu nun daß die Rarben von einander lauffen und wieder zufammen, fo thue noch einen Eropffen Galle dargu, bis die Farbe fteben bleibt; find aber die Farben etwas zu dicke, daß die Balle fie nicht forttreiben will, fo thue etwan 6. oder 7. Eropf. fen Brandtwein darein, und find fie im Begentheil etwa zu dunne, fo thue einen Tropffen Galle darzu) wenn benn die Rarben mit einem Solslein auf das Tragant-Baffer getragen, und nicht zu viel noch zu wenig Galle darunter, fo ftebet fie als ein runder Kleck ungefehr in der Groffe eines Grofchens oder auch noch gröffer.

Merche: Die Farben werben Tropffen weise mit einem Pinfel aufgetragen, und ift das Baffer oben mit Farben bedeckt, fo hore auf, denn thuft du allzu viel Farben darauf, so wird das Wasser bavon gefarbet; und die Farben fallen zu Boden , laffen ad 14 0

fich

fich auch mit dem Kamm nicht wohl fortziehen. In Auftragung ber Sarben muß man erftlich auf das Tragant-Waffer die rothen Farben, nemlich den Rugellac auflegen / und fich wohl fürsehen. daß ein rother Rlecf den andern nicht berühre, denn wenn es mit dem Ramme gezogen wird, giebt es feine Schuppen, und macht nur rothe groffe Rles den. Go muß ber Rugellac am meiften aufgetras genwerden, hernach wird das blane nebst dem Lac aufaeleget, und das Rauschgelbeiwird auf das rothe getragen, benn wenn das Raufchgelbe neben oder zwischen den Rugellac getragen wird, fo laft fich bas gelbe nicht gichen werden auch feine Schupe pen daraus, zwifchen die blaue Farbe wird das grune aufgetragen boch nicht allenthalben, damit das weiffe auch vorscheinen konne. Dernach nimm ein Hollelin das vorne etwas breitlich ift, ziehe in den Breite der Laden von Aufang bis zum Ende die Farben auf und nieder, jedoch daß du den Boden den Laden oder Raften nicht damit berühreft, fonft wird das Baffer von den Farben trube. Mimm aledenn ben von Radeln gemachten Kamm, und ziehe fachte damit durch die Farben, fo geben die Farben schone Schuppen, doch nimm barben auch in acht, daß du mit den Spigen des Kammes nicht auf den Boden rubreft, fonft beweget fich das Waffer, und die Farben schlagen unter einander und verderben.

Benn man will was auf die Schuppen gieben, fo nimmein dick holk adas vorne etwas fpigig que gehet, und giehe langfam und weitlauftig von einander darauf, was du wilt, nim gledenn einen Bogen Papier, der zuvor angefeuchtet fenn muß, doch

daß fein Baffer auf felben ftehe oder zu fehen fen, lege ihn fein gleich auf bas Tragant . Waffer und langfam, daß feine Blafe auf das Papier fomme, zudem wenn du das Papier geschwinde auf das Tragant-Waffer legeft , fo giebt es fich von den Farben, und faffen die Farben nicht recht an. Saft du nun das Papier langfam genug auf das Eragant = Baffer gelegt, fo brucke es fanfte mit dem Ramme auf das Baffer, und wo das Papier nicht gleich auf dem Baffer lieget, da werden bernach auf bem Papier weiffe Blecken, dahero nimm eine lange glatte Madel, damit stich durch das Papier, fo fegen fich die Farben allgemach an das Papier, und wenn bas Papier ein flein wenig gelegen hat, fo nimm es langfam ab und lege es gleich auf die Erbe, laß es trodnen, alsbenn nimm ein rein und glat hart Bret, fchmiere eines Bogens breit Kreide darauf, lege denn das Papier auf das Bret und reibe folches mit einem glafernen Reibe Steine, ber ein wenig mit Seiffe bestrichen, und glatte folches hin und wieder wohl, damit es schon glankend werde.

Merche: Das türckische Papier machen erforbert eine geschwinde Kand, denn obgleich die Farben eine Weile oben schwimmen, so fallen sie doch endlich zu Boden, färben das Wasser, welches hernach muß ausgegossen, das Geschir wieder reine gemacht und ander Gummi-Tragant-Wasser eingegossen werden. Wie lange sich sonst das Wasser gebrauchen läst, wird die Erfahrung lehren.

Daß fie fich als ein Eranf drehen follen, fo ziehet man mit einem Federlein einen halben oder gangen Cireul, oder was man sonst will. Weil schon vorn sowohl von dem verguldeten und metallisirten Papiere weitlauftig gehandelt und sattsame Nachricht davon ertheilet worden; so wird anjeso nicht nöstig senn, einmehres davon zu melden.

Dben habe ich ben dem vergulden gelehret, wie die Buchbinder vergulden, hier will ich dem geliebten lefer zeigen, wie die Schnitte der Bucher auf

unterschiedene Arten ju marmoriren.

Wer erftlich ben Schnif eines Buches will als türckisch Papierhaben, der fan felbiges wohl nach erst vorgeschriebener lehre des 35sten Capitels machen. Will er es aber blau, grun oder braun marmoriret haben, fo wird das Buch erfilich beschnitten , denn mit einem Meffer abgeschabet , hernach mit gefchlagenem Enerweis bestrichen, wieder abgewischt, getrochnet und geglattet, denn wird jum andern mal geschlagenes Eperweis auf den Schnit mit dem Schwamme getragen , weiter wird die mit Waffer angeriebene blane, grune oder braune Farbe etwas dicke mit dem Finger überall auf ben Schnit des Buches geschmieret, zulent wird der Daume und Mittel-Finger zusämmen gehalten, und mit beren Nageln auf den mit Farbe betragenen Schnitt immer in der Rundung, und gleich. fam gefrauset herum gefahren, aber biefes alles muß in der Geschwindigkeit geschehen. Baft du nun den Schnit des Buches nach deinem Befallen marmoriret, fo nimm das Buch aus der Preffe, und blattere es geschwinde von einander, fonft baden die Blatter an einander, laß es trodnen, benn polire ben Schnit mit einem Zahne, fo iftes fertig. Das. 8f 3

## Das 36. Capitel.

gemahine Muschel-Gold/ Silber/ Metall oder Meging zu machen.

5) uf ein Biertel ober Buchlein gefchlagenen guten Goldes, nimm 2, Loth reinen Galpeter, und 1. Loth Gummi arabicum, das Gummi lag in reinem Waffer jergeben bag es wie ein bides Del wird, barnach fo reibe den Galpeter und bas Gummi-Waffer wohl burch einander, und thue bas Gold ober Gilber, wenn der Galpeter flar gerieben ift, barunter auf dem Reibe. Stein, doch nur ein Blat. lein nach bem andern , bis das Gold ober Gilber alle ift, wenn du es 3. viertel Stunden gerieben haft, fo nimm einer Safel-Duß groß von dem Steine, und thue es in warm Baffer in ein Zopflein, fo fie heft du ob es fleine genug fen, bute dich aber, daß Du es nicht gar ju fleine reibeft , damit du es wieber aus dem Bummi. Waffer, und Salpeter bringen Fanft. Benn du es nun gerieben haft , fo muft bu einen Zopf worein ein Doffel gehet haben, ber gant rein und ohne Sett auch glasuret fenn muß, Diefen fulle mit warmen Maffer, wiederum muft bu noch 3. Topftein haben , immer eines groffer als das an dere, gieffe den groffern voll Baffer, und thue das geriebene Gold oder Gilber barein, ruhre es mohl herum und laß ce fich wieder fegen, geuß denn das Waller gang sachte herab, so gehet der Salpeter mit dem Gummi-Baffer wieder weg, diefes altit. goffene Galpeter - Waffer thue in einen fleinernen SALE

Krug oder ander festes Weschir, lag es darinne auf einem Dfen ein gut Theil abrauchen, fete es in ben Keller, so wird der Salveter wieder anschieffen, welchen du denn ausnehmen kanft; und das überbliebene Wasser wieder lassen abrauchen, und in dem Keller anschieffen. Auf das Gold oder Gilber gieffe wieder warm Baffer , fchuttele es berum, laß es fich alsdenn seisen giesse das Waster wieder ab in den andern, und denn in ben dritten Topf. Wenn nun das Gold oder Silber fich hebet oder oben schwimmen will, so gieffe falt Baffer barauf, und wenn das Gold oder Gilber recht reine ift, fo fchutte das falte Waffer jum theil ab, daß ein wenig davon an dem Golde oder Gilber bleibe, thue es denn in eine rein ausgewaschene Mufchel, und fulle fie damit gang voll, und laß fich das Gold oder Gilber darinne fegen, gieffe denn das übrige Waster abeund bewahre es für dem Stanb.

Wilt du es nun in eine andere Muschel bringen, so nimm ein Blech, lege es auf einen warmen Ofen oder auf ein gelindes Kohl Jeuer, daß es ziemlich warm wird, setze die Muschel, worein du das Gold oder Silber tröpffeln wilft, darauf, wenn du zuvor dein Gold oder Silber in der ersten Muschel mit ein wenig Gummi-Wasser angemacht hast, mit diesem fülle einen mittelmäßigen Pinsel voll, und tröpffele in die auf dem Bleche stehende Muschel einen groffen Tropffen, und laß deuselben

darinne trocken werden. I supply and day cripat

Dis Gold oder Silber nun zu gebrauchen, so macht, man es nur mit ein wenig Gummi-Waffer, nicht aber mit Gummi-Tragant, dein davon Af 4 wird

wird es gang grune, an, mablet und schreibet da-

be und Schriften bamit aus.

Wenn du aber Silber mahlen oder reiben wilft, so must du zu einem Viertel oder Buchlein Silber drithalb Loth Salpeter nehmen, darum, weil das Silber breiter und grösser ist als das Gold.

Auf eben diese Art verfahret man mit dem

gefchlagenen Metall ober Mefing.

Merchet 1. Andere gebrauchen an statt des Salpeters das Salmiacoder ein Stücklein gemeine Salz; das sie auf den Rohlen so lang brennen, dis es glüend wird; ich habe es aber niemals damit versuchet. 2. Im mahlen oder reiben wird das Gold oder Silber verdorben, wenn Fett darzu kommet, wenn Sand im Salpeter ist, wenn es langer als eine Stunde gerieben wird, und letztens wenn der Stein nicht hart genug, und unter dem reiben einen Schleim von sich giebt.

# Das 37. Capitel.

Sachen / so tief als erhoben auf uns terschiedene Art abzusormen.

Beschädigung derselben absormen, so nimme die Krume aus frischem Brodte das noch recht warm und von seinem Mehl gebacken sen, drücke sie in der Hand wohl him und her, und knate sie durch daß sie wie ein Teig wird, dieses drücke entweder über ein erhobenes ober in ein tief geschniste.

nes Bild oder Forme, so hast du alsobald das Modell davon. Damit aber niemand erkenne, woraus das Modell gemacht, so nimm eine Farbe welche du wilst, zum Erempel gemeinen Rugellac oder Bolus, der sein klar gerieben, mache ihn mit Gummi-Wasser nicht zu dunne an, und knäte damit vor gedachte Massa oder Teig, welcher alsdenn roth wird, und man kan alsdenn nicht so bald erkennen wovon es gemacht sen; es können auch andere Farben, als Kienrauch, Umbra etc. darzu gebraucht werden. Wenn aber die Massa durch Einmischung der Farben und des Gummi-Wassers zu weig wird, so laß sie nur ein wenig an der kuft liegen, und knäte sie denn wieder durch, so wird sie bald härter werden.

Hast du nun deinen Abdruck verfertiget, und wilst denselben bald trocken haben, so lege ihn auf ein Bretlein in einen nicht allzu warmen Backschen, so wirdes bald trocknen; hast du aber nichts zu eilen, so trockne es an der Sonnen. Und auf diese Art formen die Bernstein-Schneider, so aus demselben vielerlen Figuren schneiden, dieselben ab, damit sie sich ein ander mal darnach richten können.

Wenn was in Silber oder Gold, als auf Bechern, Kannen-Deckeln und dergleichen gestochen ist, und man wolte davon einen Abdruck haben, so mach es also: Nimm ein rein Papier in der Grösse deines Bildes so du abdrucken wilft, ziehe es durch rein Wasser z. oder z. mal, lege es hernach auf einen Zisch, drücke mit einem rein gewaschenen Schnupfzuche die überslüßige Feuchtigkeit auf benden Seiten ab, dieses Papier nun lege auf die gestochene Arbeite, und breit geschwinde ein Schnupftuch dara über

aiber, ziehe es an allen Ecken wohl an, oder laß es jemand halten, du aber reibe mit dem Magel des Daumens oder einem glatten Falg-Beine, auf dem Schnupf Luche herum, so wirst du sehen, wenn du es abnimmst, wie eigentlich alles abgedruckt sen. Weil aber alles weis, so ist es bester, daß man etwas Kienrauch mit einem Furnis dicke aumache, oder nur mit Talch vermische, und solches in die gestochene, Arbeit reibe, hernach selbe recht sein abwische, und denn abdrucke, so bleibt der Abdruck gants schwarz und man kan ihn desto bester sehen.

Wilt du aber etwas nach Art der Topffer abformen, fo muß der Thon zuvor wohl durchgearbeitet und mit zartem Sande ein wenig vermenget fenn, hernach formire einen breiten Ruchen daraus, ber ungefehr 2. Kinger bicke, und eben fo groß ober auch etwas fleiner fer, als dasjenige fo man abformen will, mache denfelben oben recht gleich, beffreue ihn mit ein wenig geringem Mehl oder Ufche, und fehre es mit einem Saafen-Ruf ober einer Reder hin und her, damit der Thon überall bedecket werde, lege dein Modell auf ein gleiches Bret oder Zisch, und auf dasselbe die mit Mehl oder Asche bestreuete Seite des Thons, und brucke also bein Modell ab. . Sier mercke aber , daß du mit dem abdruden erft in der Mitten anfangen muft, denn immer fort nach den Eckenzu, ift es nun allenthalben wohl abgedruckt, fo lege eine feuchte Lunge darauf, und brude mit der flachen Sand auf felbes bin und ber, giebe denn die feuchte Lunge davon wieder ab, beftreue den Abdruck auswendig wieder mit Afche, lege ein Bretlein darauf, und fehre also deinen Abbruck

bruck oder Forme fein sachte um, und nimm das Modell gemachsam heraus, laß es Wasser-hart werden, und beschneide ihn allenthalben sein gleich, laß ihn denn vollends trocknen, hute dich aber, daß du ihn nicht an die Sonne oder Hitze stellest, sonst zerspringt er, und wenner recht trocken worden, so laß ihn ben einem Topsfer brennen, so kanst du in selben von Papier, Thon, Gips oder anderer Masterie allerlen abdrucken.

Merche: 1. In dem Modell so du abdrucken wilst, muß nichts schräges oder unterwärts eingesschnittenes senn, sonst läst es sich nicht wohl abdrucken, und gehet das Modell ungerne und selten ohne

Schaden heraus.

Wie man sonst allerlen Formen, so zu Gold, Silber, Meßing etc. gehören, versertigen soll, um darinne abzugiessen, könte ich hiervon vor dieses mal weitläuftiger senn; weil aber bereits an einem andern Orteetwas davon gedacht worden; so lasse ich es hieben bewenden.

## Das 38. Capitel.

Sachen aus Papier zu machen/dies felben zu mahlen/ zu vergülden und zu marmoriren.

Im vorigen Capitel habe ich gewiesen, wie man unterschiedene Dinge absornen soll; nun will ich weiter zeigen, wie folche wieder mit Papier sollen abgedruckt werden, damit versahre also: Mimm allerhand altes Papier, das beschrieben oder nicht beschrie

befchrieben ift , das gedruckte Papier aber fan man hierzu nicht brauchen , oder fauffe ben den Papiermachern geringes ungeleimtes Papier, man fan weiffe ausgelefene Buchbinder-Spane nehmen, gerreiffe es in fleine Stude, weige ce in fochend heis Waffer ein, lag es eine Nacht fteben, des folgenden Zages fodje ce wohl über einem Feuer, barnach feigedas Waffer ab, ftoffe das geweigte Papier in einem meßigernen ober holhernen Morfel ju einem Bren. Wilt du nun aus foldem etwas formiren ober machen, fo must du allerlen von Zopffer-Erde gebrante Formen, derer im vorigem Capitel geüberall mit einem ftarden Seiffen- Waffer , fo lofet fich der Abdruck desto leichter ab, in solches drücke das zu einem Duß geftoffene und nicht allzu naffe Papier, also, daß du davon immer ein wenig an das andere legeft, und druckeft es zugleich gerade und dunne, etwan eines dicten Meffer Ruckens dice an, nimm darnach einen Schwam, drude wieber auf das Papier, wenn die Forme überall mit demfelben beleget worden, fo druckeft du zugleich das Papier an, und das Baffer fo in demfelben ift, giehet fich in den Schwam. Ift nun die Forme mit bem Papier überall beleget, und daffelbe fein gleich und feste an einander gedrudet, so fanst du fie auf einen warmen Dfen oder fonft an die Sonne ftellen, und laffen halb trochnen, drucke denn das halb trodene Papier mit den Fingern , fonderlich wo deine Forme ein tief-geschnitten Bild ift, wohl an , und laß es trocken werden, und gehet es denn von fich felbsten aus, wie folches gemeiniglich die Schuffeln und

und Teller thun, fo ift es gut, geschicht aber foldes nicht, so must du ihm ein wenig helffen, aber feine Gewalt darzu brauchen, sonst zerbricht deine gepapte Arbeit, und fanst du sie hernach nicht leichtlich, sonderlich recht gleich zusammen bringen.

Saft bu es nun aus den Formen genommen, fo mache erstlich ein dunnes leim = Waffer recht heis, und bestreiche die eine Seite bamit, lag es trochnen, und bestreiche die andere auch damit, und lages wieber trocknen, find nun alle bende Geiten geleimtranctet, fo nimm eine andere ftarcfere leimtrancte, und überleime die Schuffel, noch einmal auf benden Seiten, laß fie trodinen, und ift fie nicht hart genua, fo leime fie noch einmal, und laß fie wieber trocken werden, darnach nimm fein zart geriebene Rreide, mache fie mit einem guten leim-Waffer doch weder ju dicke noch zu dunne an, und überstreiche damit deine geleimtrancte Arbeit etliche mal über und über und laß fie allezeit wieder trocken werden. Ift fie nun allenthalben fein weis, fo schabe fie, wo fie ungleich ift, mit einem Meffer etwas gleich, und reibe fie mit Schafthalm überall vollende glat, wie fche fie denn mit einem reinen weiffen Tuche wohl ab, und polire fie mit einem Wolfs-oder andern Zahne.

Der ist deine Arbeit eine Schussel oder Teller, und wilst dieselbe auf Porcellan-Art haben, so mahale sie, ehe du sie polirest, mit blauem Indig, word unter Kreide vermischt ist, auf die Art als die holdandischen porcellanenen Schusseln gemahlet sind. Soll sie aber wie ein Marmor werden, so bestreiche erstlich die Schussel mit Kreide überall, laß sie trocknen, und bestreiche sie hernach wieder mit blau-

er Farbe, von Indig und Kreide etwas helle zusamsmen gemischt, über und über, laß es trocknen, und wiederhohle diese Arbeit 9. bis 10. mal, doch daß die eine Farbe, ehe du die andere aufträgest, zuvor wohl trocken sen, schabe hernach die Schüssel mit einem Messer subil ab, darnach reibe sie wohl mit Schaftheu, so zeiget sich ein schöner weisser und blauer Marmor, welchen du mit einem weissen züchlein abwischen must, und wilst du denselben noch bundter haben, so mahle zwischen die blauen und weissen Adern mit andern Gummis oder keimsarben so sich poliren lassen nach Marmor Art alsterhand Adern mehr, und polire sie mit einem Zahn, so bekömmest du eine schöne marmoritte Schüssel.

Soll die Schüssel aber schwarz senn, so leimträncke sie erstlich wohl, überstreiche sie etliche mal mit Rreide, schabe oder reibe denn die Rreide gleich und police sie, und mache solche hernach mit Rienrauch, so mit Leim-Wasser angemacht, schwarz, mahle und vergülde sie ferner wie du wilt, und übersürnisse sie mit einem guten Fürnis, der keinen

Staub fanget.

Du kanst auch allerhand Bluhmen mit Silber darauf niachen, und sie mit durchsichtigen Farben lacquiren und schättiren. Sonst kan man auch die Schüssel mit allerlen Del-Farben nach Marmor-Urt mahlen, und in der Mitte eine schöne Bluhme oder Frucht darein machen.

Wilt du die Schuffel wie eine zinnerne Schuffel haben, so trage einen Gold-Grund darauf, lege auf denfelben Stanniol, so last es wie Zinn, und fauft du hernach auf solche verzinnte Schuffel al-

lerlen

lerlen fchone bundte Blubmen mahlen, welches febr fchone aussiehet.

Berlangest du eine meßingerne Schussel, so lege an statt des Staniols nur geschlagen Meßing auf den Gold-Grund, und drucke dasselbe mit Baumwolle an.

### Das 39, Capitel.

Stroh auf vielerlen Art zu farben, und allerhand Sachen darans zu machen.

Du dieser Arbeit wird erfordert das beste Haber-Gersten- oder Weißen-Stroh und num allein die weissen Rohrlein davon, die ohne Knoten und nicht allzu hart sind, denn werden solche aufgeschnitten aund als ein breites Band aufgebogen, und nach Belieben in allerlen Farben gesotten oder gefärbet.

Will man es nin farben, so muß eiftlich das Strof in einen Ressel gethan, und so viel Basser darauf gegossen werden, daß es kaum bedester wird, darnach thue Alaun darzu, und wenn das Strof unter dein kochen oben schwimmer, so muß es ind mer untergedruckt werden, dis daßes in dem Wasser wohl gekocht. Insgemeinaber soll alles Strof eine Stunde ober mehr in der Jarbe gesotten werden. So muß auch das Strof so baldies aus fels ner Farbe kommt, in reinem Wasser abgespielet werden.

Stroh voth, Pomerangen und Isabels Sarbe zu machen.

Das Stroh so bald es vom Rener fommet, wird aus dem Maun-Baffer genommen, ober wilt du, fo fanft du es trochnen laffen, thue Gernebuc-Spane in einen Zopf, gieffe Waffer baran , laf es tochen, im tochen muß man es aber oft vom Reuer nehmen, und zusehen, ob es recht genug ift. fan auch oft was heraus nehmen, und je langer es tocht, je bunckeler wird es: wenn man nun fo viel als man bedarf heraus genommen hat , fo laft man das andere darinne liegen, und thut darzu wohl noch eine hand voll Stroh, das nicht in Maun-Baffer gekocht gewesen, darnach so lege klein geftoffenen Wein-Stein darein, laß das Stroh, fo auvor in der rothen Farbe gelegen, damit tochen, fo wird es Pomerangen-Karbe, und das zulett binein gelegt, wird Ifabel- Farbe, und je mehr man Wein-Stein binein thut, und es damit fochen laft, je bleicher wird es.

Wilt du es recht roth haben, so verfahre damit wie vor, und farbe es mit rothen Presilgen. Soll es Leib-Farbe senn; so nimm an statt des Gersten-Strohs, Haber-Stroh, und farbe es mit Pressilgen. Oder siede Fernebuck mit ein wenig Alaun in Wasser zu einer dieklichten Brühe, alsdenn lege das darzu bereitete Stroh darein, und laß es so lange darinne liegen, bis es roth wird, weil aber dieses langsam hergehet, so ist es besser, daß du das Stroh in gedachter Brühe wohl kochest. Odernimm rothe Presilgen-Spane, thue sie in ein neues Adpstein, gieß Wasser daran und laß es über Nacht

hen, denn siede es einmal wohl auf, nimm ein Theil Stroh heraus, das andere laß über Nacht stehen, so wirdes dunckel-roth, wilst du es leib-farbe haben, so gies etliche Tropsen Scheide-Wasser daran, und thue es bald heraus, laß das andere über Nacht stehen, und streiche es aus, bis es trocken wird.

Gelbes Strob.

Sammle frisch Berbisbeer-Holk, nimm die Schaale oder Ninde davon, so viel als du nothig hast, laß sie auskochen in durchgeseigter Lauge, wenn es kocht, so wirf das Strop hinein, und laß es nach Gefallen mehr oder weniger gelbe kochen, nim es heraus und spule es inkaltem Wasser ab.

Dber man thut das Stroh, fo nicht in Alaun-Baffer gekocht gewesen, in einen Keffel und etwas Eurcume und genugsam Wasser darzu, laft es ko-

chen, bis man fiehet, daß es recht gelbe ift.

Gold-Farbe kanst du schon farben von Sandel-Holk, solches klein zerschnitten, halb Brandtwein und halb Wasser daran gegossen, man muß
aber acht haben, daßes im sieden nicht brenne, und
damit kan man das Stroh licht- und dunckel-gelbe farben. Passel-gelbe zu machen, so nimm gelbe
Presilgen-Spane und ein wenig Alaun, thue bendes in ein Geschir, giesse frisch Wasser darüber, und
laß es wohl sieden, bis es eine dicklichte Brühe
giebt, alsdenn lege das darzu bereitete Stroh in die
Farbe und laß es beisen, bis es recht hoch- gelbe
angefärber sen.

Braunsoder Brand, gelbe.

Go nimm von dem Stroh fo in Alaun-Baffer gefocht ift, lege es in einen Reffel, und thue braune Presilge darzu, giesse Wasser darauf, daßes damit bedecket wird, laß es etwa eine halbe viertel Stunde kochen, darnach nimm es vom Feuer, siehe zu wic es ist, und nimm was von dem Stroh heraus, seße das andere wieder an das Feuer, laß er kochen, man kan auch oft was von dem Stroh heraus nehmen, und je langer es kocht, je dunckeler es wird, denn last man zuleht etwas Stroh darinne liegen, und thut sein gestossenen Wein-Stein darzu, so wird es Brand-gelbe. Item, man kan auch den Saft aus den grünen Nuß-Schalen pressen, und Stroh darinne sieden, so wird es braun. Diol braun.

Nimm braune oder blaue Prefilgen-Spane, und verfahredamit wie ben der rothen Prefilgen.

Grun Stroh. Mimm ein Glaß, das so lang als das Strok ift, und ftecke das Stroh in Bundlein gebunden darein, gieffe scharffen Wein-Efig darauf, und thue ge-Stoffenen Grunfpan darzu, laß es 2. oder 3. Wochen fteben, benn je langer es ftebet, je fchoner grun es wird. Merche: Das Stroh mußetwas in Maun-Waffer gekocht senn, und etwas so nicht in Maun-Waffer gefocht in das Glaß mit thun, fo wird eines heller als das andere. Der nimm Grunfpan, thue ihn in ein tupffernes Beden, gieffe Efig daran, laft es in der Barme ftehen, und wilt du es Grafe grun haben, fo thue Gafran darein, es darf folches nicht gesotten werden, sondern darf nur in der Marme stehend bleiben. Der nimm Saftgrun, weige es 2. Zageins Baffer, denn fiede das Stroh in Alaun-Waffer, gieffe das Saftgrun in einen andern Topf auf das Stroh, und fiede es damit, und wenn es foll dunckel-grun werden, so muß das Stroh 3. Tage in der Farbe liegen. Mit blauen Biolen kan man licht-grun farben.

#### Stroh blau zu färben.

Die blaue Presilge ist eben als die rothe, wenn sie gesotten hat, so lege das Stroh darein, und laß es nachmals sieden. Bon Brom-Beeren kanst du Rosen-Farbe haben, oder du kanst auch lichte und dunckel färben, das dunckele kanst du ins Wasser lesgen, und ein Stücklein Alaun darzu thun, dieses kan liegen bleiben bis es schon blau wird. Will man aber sonst eine schöne blaue Farbe von Indig haben, so kan man das in Alaun-Wasser gesottene Stroh in ein Bundlein binden, gieb es einem Färber und laß es in seinem Farbe-Ressel blau färben, dieses kanst du mit andern Farben auch thun.

#### Schwarz und graues Stroh.

So legt man das Strop, so zwor in Alaun gekocht, in einen Kessel, thue braune Presilge darzu, auch ein wenig Salt, laß es ein wenig zusammen köchen. Mankan auch eine Hand voll Strop zusammen binden, und wenn das andere im kochen ist, hinein legen, und bald wieder heraus nehmen, so wird es grau auf vielerlen Art, das aber zu erst darinne gelegen hat, wird schwarts. Doer weige erstlich das Strop in Alaun-Basser, giesse es wieder davon ab, unterdessen muß man Senckler, oder andere Schwartze ben der Hand haben, darein lege das in Alaun-Wasser gelegene Strop, laß es darinne liegen, bis es recht schwartz wird. Will man

es aber wie Gilber-Farbe haben, fo fan es eher her-

Strob recht dunckeleroth.

Siede gemeine Presigen-Spane mit ein wenig Alaun zu einer diden Bruh, und beige bas Stroh, wie schon gemelbet darinne, bis es eine bandel-rothe Farbe bekomme.

Strob Purpur roth zu farben,

Mische erstgedachterothe Farbe mit der blauen Farbe, jedes gleich viel durch einander, alsdenn lege das Grroh darein, und laß es beigen, bis es eine schone rothe Purpur-Farbe bekomme.

Sittigs grün Stroh.

Die blauen und gelben gefottenen Farben mifche von jeder die Selfte unter einander, lege das
mit Alaun-Wasser bereitete Stroh darein, und laß
es an einem warmen Orte stehen und wohl beiben,
bis es recht wird, und will man es recht dunckel grun
haben, so mische man der blauen Farbemehr darzu,
wilt du es aber heller haben; so thue mehr von der
gelben Farbe darunter.

Merche: 1. Etliche spalten nicht gleich anfangs die strohernen Röhrlein von einander, sonbern farben sie gang, und wenn sie noch seuchte, so
spalten sie sieerst mit einem Feber-Messellin von
einander, und nehmen das eine voneinander gespaltene Ende in die eine Hand, mit der andern Hand
ziehen sie es auf den Daumen unter einem gleichen
Messer etliche mal durch, so giebt es sich gang gleich
und wird dunne, nehmen darnach ein wenig guten
teim, und bestreichen das Stroh warm damic, und
leimen es auf ein Papier, schneiden daraus was se

wollen, und verseigen es als ein Gemählde. Etliche brauchen auch zu solcher Arbeit allerlen Hau-Eise-

lein, womit sie das Stroh aushauen.

2. Etliche nachdem sie das Stroh auf das Papier geleimet, so glatten und streichen sie solches auf dem Papier mit einem glasernen Glat-Steine, damit es einen Glant bekomme. Undere brauchen an dessen statt ein glat Bein, damit sie das Stroh über einem glatten Holze streichen und schlichten, damit es seinen Glant bekomme.

#### Das 40. Capitel.

#### Holk auf allerlen Art Farben bundt zu beißen/ und mit Hulffe des Feuers zu schattiren.

amit das holg nicht berfte, so laffe es allezeit in ber Schalen, und hauemit einem Beile rings herum über und über köcher in die Schale ein, die Ende aber unten und oben bestreiche mit gett, oder so sie gang gleich mit teim, leime ein starch Papier ober alte Leinewand darüber.

Holk so zu guten Sachen soll gebrauchet werben und beständig bleiben, muß man, wenn man. Bier brauct und den Hopsten kochet, in den Hopffen mit einlegen, und wohl kochen lassen, so lang in bem hopsten, bis man denselben zum Biere braucht.

#### Eine schwarze Beige.

Nimm junge erlene Rinden , braune Prefilgen-Spane , fiede fie in Baffer , thue hernach Ochfen-Galle darein, Victril, Gall-Aepffel, Fell-Spa-

Gg 3

ne und altes Eifen, und lege das Holk darein, laß es eine Weile liegen, fo wird es schon schwart.

Schwarz Zolz wie Eben Zolz zu färben.

Nimm Breterlein eines Messer-Ruckens dicke von Birn der Apssel Baum-Holze geschnitten, koche selbige in brauner Presilge mit Wasser und Alaun angemacht, etliche Stunden, und laß sie darnach 3. oder 4. Tage, oder auch länger darinne liegen, lege es darnach auch etliche Tage in Sisen-Schwärze, und wenn es recht schwarz worden, so nimm es heraus, laß es trockenen und polire es, so hast du ein schon schwarz Holz.

#### Unterschiedliche schwarze Beinen.

Dimm Galigen Stein, und das Wasser von Jungeleschrem Ralck, laß es zusammen zergeben, und

lege das holk darein, fo wird es schwark.

Doer: Lege das Holk in Alaun-Wasser 3. Lage und Nachte, laß es an einem warmen Orte siehen, daß es nur allezeit ein wenig warm bleibe, darnach lasse es in Dele, worein vorhero ein wenig Bitriol und Schwefel gethan worden, eine Weile sieden, je langer je besser, aber auch nicht zu lange.

Oder: Nimm Eisen-oder Stahl- Späne, thuc sie in einenneuen Topf, lege darzu 1. Loth Salmiac, und giesse darüber 1. Maaß guten Eßig, laß es 14. Tage zusammen stehen, darnach nimm blaue Presigen, so viel als du wilst, gestossene Gall- Aepstel 3. Loth, weige solches zusammen in ein Maaß Laugen, laß es auch 14. Tage stehen, und mache darnach jedes in einem absonderlichen Topsse heis, und überstreiche erstlich etliche mal das Hols

mit der lauge, darnach mit dem Efig, bis es schwart genng ift, laf es trodien, reibe es ab mit

einem Tuche, und polire es mit Wachs.

Wher : Mimm braune Prefilge, toche felbis ge mit Lauge und Maun, bestreiche damit bas Solt etliche mal, mache darnach Eisen-Schwärke von altem roftigem Gifen und bunnem Biere, mit ein wenig Vitriol und Gall-Mepffel gefocht, damit beffreiche das holk auch etliche mal, lag es allezeit wieder trodinen, denn polire es mit 2Bachs.

Over: Minm Senckler - Schwarke ober auch andere Schwarke von Schwark Rarbern oder hurmachern ; thue bargu in einen neuen Copf genug Salmiac, und lege das Bolk barein, welches zuvor einen halben Zag in Maun - Waffer gefocht hat, lag es eine Weile barinne liegen, daß es recht schwark werde, laf es trocknen, und volire es.

Odev: Mimmi gestoffene und in Efig ac-Fochte Gall- Aepffel, darein lege bein Holy, barnach nimm es bergus, mache ffarce lauge, thue bargu grune welfche Ruß-Schalen und Bitriol, fo haft

du eine gute Schwarte. 200

Oder: lege das Bolt in Schleif. Baffer, fo Tange unter einem Schleif-Steine gestanden bat, und auf welchem viel geschliffen worden lages 10. oder 14. Tage darinne liegen, hernach koche das Soly mit gedachtem Waffer einen halben Tag, und thue ein wenig Bitriol und Alaun bargu.

Oder: Dimm vor g. Grofchen blane Prefilge, Regen - oder Schnee- Baffer, todhe es eine Stunde lang mit einander, feige es barnach burch ein Tuch in einen reinen Topf, thue bargn vor 2. STATES .

Grofchen Grunfpan, Vitriol vor 1. Grofchen, foffe es flein, thue es in den Topf, laff es wohl kochen, und bestreiche damit etliche mal das Holk, und barnach auch mit Genckler-Schwarze etliche mal, hernach wieder einmal mit der Beige, zulegt wenn es nod naß, foreibe Kienrauch darein, lag es wohl trocknen, reibe es denn lettlich mit einem wollenen Zuche ab, und polire es mit weiffem Wachfe.

Oder: Dimm Reil. Spane von Eifen oder alt roftig Gifen , gieffe darüber farcten Efig , lag es etliche Tage stehen abarnach nimm blauc Presilgen-Spane, foche fie wohl mit Alaun und Baffer, mit solchen bestreiche das wohl polirte Holy etliche mal, laf es trocknen, und bestreiche es wieder etliche mal mit der Eisen-Schwärke, trockne und polire es mit Wachs. Considerate State of the said of the

Ober: Mimm junge erlne Rinden, braune Prefilgen-Spane, fiede fie in Waffer, thue darein Dehsen-Balle, Bitriol, Ball-Menffel, Gifen-Feil-Spane, laß diese Beige über einer holgernen Arbeit stehen, so wird es schon schwarts.

#### MußeBaumeZoly schwarz zu beigen.

Mimm die grunen Ruß - Schalen, laß fie trocknen, foche sie in guter Lauge, und bestreiche das Holk damit.

Eine leichte schwarze Beine.

Bilt du aber mit dem beigen feine groffe Muhe haben, so bestreiche das Holt nur mit Rienrauch, fo mit Leine Baffer angemacht, lag es trocknen, glattees mit einem Zahne, bestreiche es mit Wachs, und reibe es mit einem wollenen Zuche wohl ab , fo

wird

wird es schon schwark und glankend, es muß aber nicht naß werden, denn die Karbe gehet ab.

Wasser Bolt, so lange Zeit in Moraften und Wasser gelegen, wird auch endlich schwart, und fan zu allerlen eingelegter Arbeit gebraucht werden.

Eine andere schwarze Beize.

Stoffe Gall Aepffel zu Pulver, koche sie mit Wasser, seige es denn durch, mit dieser Suppe bestreiche erstlich das Holy, darnach nimm Vitriol, Feil-Spane oder Hammer, Schlag, alt rostig Eisen, Esig so viel als genug, last es ein wenig mit einander kochen, und bestreiche damit das nasse Holy wie vor mit der Gall-Aepssel-Suppe, so wird es bald schwars bleiben.

of Midia Brante Beigen. Canto

Wenn du das Holt, so du braun beigen wilft, zurechte und glat gemacht haft; fo bestreiche solches mit Ralck-Baffer, lag es trocknen, reibe es mit einem wollenen Lappen wieder ab, überstreiche es darnach mit Scheide = Waffer , halte es ein wenig an ein Keuer, so wird es schone braun, zumalen wenn das Solk schone weis und hart ist, halte es aber nicht zu lange baran, fonft wird es zu schwark. braun, menn diefes gefchehen, fo glatte das Soly mit einem glatten Beine und bestreiche es dare nach mie Lein-Del. Etliche bestreichen erftlich das holy, wenn es wohl glat gemacht, mit Scheibes Maffer, ftreuen hernach ungeleschten Rold darauf, und laffen es ben einem Faier trocken werben ; denn wird ber Rald wieden abgerieben, und die Arbeit mit tein-Del bestrichen. Ich habe bas holy alle zeit mit Schaft-Deu recht glat gerieben , deun wieeg s

vieder mit dem Schaft - Heu gant glat gerieben, solche Urbeit habe 6. oder 9. mal gethan, zulett habe ich sothanes Holtz geschwinde mit einem Pinfel über und über mit Scheide-Wasser bestrichen, über ein Kohl-Feuer gehalten und wohl eintrocknen lassen, so ist es schon braun worden, weilen aber die Adern in dem Holtze wegen Feuchtigkeit des Scheide-Wassers sich wieder erhoben, so überrieb ich das Holtz noch etwas mit dem Schaft-Halm, wischete es denn mit einem alten leinen Tüchlein und Lein-Del wohl ab, so war die Arbeit gut. Jeweisser das Holtz zu dem beitzen ist, je schonere Farst be bekömmt die Arbeit.

Eichen-Holk auf vorige Weise mit Scheide-

Baffer gebeitet, wird dunckel- braun.

Will ich ander Holy dunckel-braun haben, so lasse ich nur Feil-Spane in Scheide-Wasser solvieren, oder brauche das Scheide-Wasser, womit ich auf Eisen oder Stahl radiret habe, thue darzu ein wenig Urin, und beige damit das Holy, und halte es ans Feuer, und versahre damit ferner wie vor. Gelbe Beixen.

Nimm die mittelste Schale von einem wilden & Apffel-Baum, schneide selbe in kleine Stucke, giesse darüber Regen-Wasser mit Alaun und Vierriol vermischt, darein lege dein Holy, laßes dar-

inne wohl kochen.

Mankan auch ein schön weis holk mit Gummi gutti, so ein gelber Gummi ift, oder mit Safran, oder mit Eurcuma, wenn er fein glat und mit Schast-Heu wohl poliret, übermahlen, solches

las-

lassen trocknen, denn mit einem Zahne oder Beine wohl poliren, so wird es auch gut, oder aber auch mit einem Furnis überstreichen.

Roth Zolz zu färben auf mancherley Art.

Nimm schon weis und wohl gehobelt Holy, laß es einen Tag und Nacht in Alaun-Wasser liegen, und denn wieder trocknen, ferner nimm ungesleschten Kalck, lesche ihn in genugsamen Regens Wasser ab, laß es eine Nacht stehen, hernach seige das Wasser ab durch ein rein Tuch, und dieses absgeseigte Wasser giesse auf Presilgen-Holk oder Fernebuc, und boche es damit, so wird dein Holk eine schone rothe Farbe bekommen.

Oder: Bestreiche ein gut weis holf mit gefottener Presilge, laß es trocken werden, reibe es
ein wenig mit Schaft-Heu, und überfahre es ein
wenig mit weissem Wachs, hernach reibe es mit einem wöllenen Tuche ab, daß das Holf sich erwärme,

fo befommet es einen schonen Glang.

利司司的

Oder: Nimm Regen-Wasser und niache eine Lauge mit Weid-Asche, diese giesse auf ungeleschten Kalck, laßes Tag und Nacht stehen, darnach giesse diese Lauge ab durch ein sein Tuch auf Presigen-Holk, und thue ein wenig Scheide-Wasser darzu, laß es ben dem Feuer warm werden, must aber nicht mehr machen als du auf einmal vonnöthen hast, denn die Schärsse verdirbt die Farbe bald, und streiche damit das Holk etliche mal heis an, laß es trocknen, und bestreiche es mit warmem Lein-Del oder mit hellem Jürnis, so wird es als ein schön roth Sandel-Holk.

Oder:

Ober: Sols gelbe, roth und Biolbraunau fieden : Stede erft die Prefilge ben einem flaren Wetter, nimm 2. Enmer Waffer, Presilgen-Gpane 4. Dfund , denn die dunne geschnittenen Gpane von Ahorn oder Lein Baum und fiede fie fleißig Darinne, also daß du zwischen jedem gurnir die Prefilgen legest, damit die Furnire einander nicht beruhren, bis oben an, und mache das Waffer in einem Topffe warm, gieß also solches heiste Wasser über die Prefilge und die Furnire in einer Pfannen, und fete es über das Reuer, laß es fochen, und gieffe immerfort ein wenig Waffer ju, daß, es ftets im fieden bleibt 8. oder 9. Stunden lang, fo wird die Furnire gant gelbe durch und durch, laß fie alfo einen Zag darinnen fleben und erfalten, und will ich sie gelbe behalten, so nehme ich sie heraus, und fete fie an einen Ort ohne Wind, und laffe fie von sich selbst trocken werden. Will ich sie aber roth haben, fo mache ich fie wieder mit Prefilge beis, nehme fie denn also heis heraus, und gieffe fiedend heis Alaun-Baffer darauf, wenn die Presilge daheraus, und laß fie trodnen. Wilt du fie Biolbraun haben, fo fiede fie wie vor in brauner Prefilgen, thue sie heraus, und lege sie also warm in Maun = Waffer wie ben dem rothen geschehen.

Auf eine andere Art.

Nimm weis Aborn-Holk, laßes 3. Tage und Nacht in Regen-Wasser weigen, darnach nimm das Regen-Wasser, giesse es auf Presilge, und koche dein Holk 10. Stunden darinne, siehe aber zu daß es nicht überlausse, thue darnach Alaun in

einen

nen Topf voll Regen-Wasser, sekees an das Feuer und koche es, wenn nun die Presilge siedet, so giesse von dem warmen Alaun-Wasser immer zu, und ist das Alaun-Wasser zu schwach, so thue ein wenig Salmiac darzu, laß es also z. Tage an einem warmen Orte siehen, so wird es schon gefärbet senn. Wilt du auf diese Art Holk gelbe sieden, so darsst du keine Presilgen nehmen, sondern koche es 10. Stunden in Wasser allein, zulest thue ein wenig Eurcumä darzu, und laß es z. Tage an einem warmen Orte stehen.

Oder: Nimm Regen-Wasser, rothe Prefilge, Alaun, Salt eine halbe hand voll, thue dein Holt oder Furnire darzu, lak es mit einander seden, und etliche Tage darinne weigen, nimm sie denn heraus, so ist dein Holt, sonderlich wenn es

Birn-Baum-Holk, schon roth.

Oder: Nimm Presilgen, Alaun, Gummi arabicum und Regen-Wasser das über ungeleschtem Kalck gestanden, und von selben wieder abgeseiget worden, dieses laß zusammen Tag und Nacht stehen, seige es durch ein Tuch, und koche deine

Kurnire barinne.

Oder: Du solt einen Ressel oder Pfanne haben, die 27. Zoll lang ist, in denselben kanst du legen 160. Spåne oder Furnire, nimm denn 6. Pfund Presilgen- Spåne, so gut sind, lege selbe Schicht-weise zwischen jeden Furnir oder Spand darnach nimm Alaunanderthalb toth, koche denselben mit genugsam Wasser in einem wohl verdeckten Topsfe, dieses heist Alaun- Wasser, giesse wieder auf das Holk oder die Furnire, laß es wieder wohl aus-

auffieden, wirf eine Sand voll Galg darein, laß es fachte fieden , barnach gieffe auch ein wenig Brandtwein darzu, koche es 12. Stunden lang, laß es darnach 6. Zag und Nachte lang stehen, nimm denn die Furnire heraus, und laß fie gelinde

trocknen, je gelinder je beffer.

Oder: Ich habe 120. Furnire ober Spane, fo ich auf einmal farben foll , ju diefen gehoret eine Pfanne, fo 23. Boll lang, und 7. Boll breit fen, und 12. Pfund Prefilgen-Spane, fo du in einem Reffel mit Regen-Waffer muft tochen laffen, laß denn erfalten , und die Bruhe 3. ober 4. Zage über beit Presilgen - Spanen ftehen, hernach feige die rothe Brube in ein befonderes Gefchir, die Prefilgen-Spane lege aber zwischen die Furnire bis der Reffel voll wird, gieffe hernach die Bruhe darein , und fiede es bis es genug ift , laß es erfalten , und fiede es jum andern mal etliche Stunden, bis es gang gelbe ift, darnach laß es erfalten, und gieffe die Bruhe wieder ab in ein ander Gefchir, laß fie in bemfelben warm werden aber nicht fieden, thue Darnach gefotten Mann - Waffer darein, ruhre es durch einander, und gieffe es in den Reffel auf das Solk, mache es warm, boch nicht fiedend, fo habe ich gut roth Sols, lag es von fich felbft troduen, und wende die Furnire oft um. Wenn fie nun trocken, fo nimm ben Urin von einem Menfchen, ber ftets Wein trincfet, oder laß denfelben in ben Bein-Baufern famlen, darein lege beine Furnire, und laß fie Zag und Macht, aber nicht langer, darinne liegen, hernach in der Luft trocknen.

Oder: Roche deine Jurnire fo lange in Pre-

gen Spanen bis sie durchaus gelbe werden, nimm sie denn heraus, und laß sie von sich selbst trocknen, lege sie hernach in ein ander Geschirr, und thue in die Bruhe Alaun, laß sie siedend heis werden, und giesse sie also heis auf die Furnire, und laß selbe 3. Lage oder Nachte darinne liegen, so sind sie schön roth, es muß aber darzu eine gute Presilge oder Vernebuck gebrauchet werden.

Grun Zolt zu farben.

Wilt du frisch holk grune sieden, so lege es in scharffen Eßig, thue darzu Wein-Stein, und laßes z. Tage darinne beigen, darnach nimm Grun-span, reibeihn wohl mit Eßig, thue ihn in ein Ge-

fchir, und fiede es wohl mit einander.

Oder: Minm 3. Theil Grunfpan r. Theil Salmiac, reibe es unter einander mit starckem Wein-Efig, darein lege dein wohl gehobelt Holk, so Tag und Nacht in Alaun-Wasser gelegen, und wieder getrocknet, in ein wohl glasurtes Gefäß, laßes darinne bleiben, bis es schön grun gefärbet. Zoly blaue zu beigen.

Nimm Schuster - Schwärke, Alaun und

Efig, und Birn-Baum-Spane.

Ober: Holk das frisch gehobelt lege in einen Topf, giesse Regen-Wasser darauf, laß es 2. Tage und Nachte stehen, darnach nimm Weiden-Blatter und ein wenig Salmiac, reibe es wohl mit Regen-Wasser ab, lege das Holk darein, laß es etliche Tage liegen, so wird es blau.

Oder: Mimm schon weis Holk, als Uhorn, Lein-Baum, etc. lege es 14. Tage in Schuster-Schwarke, so wird es blau: so du es aber wilt

Schwart

schwark haben, so lege in dieselbe Schwarke nur Eichen-Jolk 7. oder 8. Wochen, so werden sie schwark.

Beine auf weis Alben-Holz.

Nimm eine Messer-Spize poll Mesing. und Eisen-Seil-Spane, ein wenig Vitriol, geuß darüber genugsam Scheide-Wasser in einem weiten Geschir, weiles zu toben anfängt, damit bestreiche das Holk, und wenn es trocken, mit Trippel und Baum-Del geschlieffen.

#### Beine auf Massern-Zoln von Bircken.

Dimm genug Scheide-Wasser, in Dieses thue 2. Messer-Spigen voll eiserne Feil-Spane, und eine Messer-Spige voll von meßingernen Feil-Spanen, und ein wenig Safran.

Auf Ellern Masser: Mimm Scheide-Wasser: Loth, Eisen-Feil-Spane 2. Messer-Spissen voll, Feil-Spane von Meßing oder Kupffer jedes eine

Meffer-Gripe voll.

Auf Wacholder Dolk: Mimm Scheide-Wasser i. Loch, Eisen-Feil-Spane, besgleichen die Feil-Spane von Aupster und Meßing jedes z. Messer Spiken voll, und ein wenig Augellack. Die Feil-Spane werden in das Glaß mit dem Scheide-Wasser gethan, und darinne zerlassen, mit diesem Scheide-Wasser wird das Holk, so zuvor wohl abgehobelt oder abgedrehet ist, einmal bestrichen, denn trocknen lassen, hernach mit der Zieh-Alingen abgezogen, mit Bimstein und Lein-Del geschliessen, so lange als es einem gesällt, hernach abgewischt und abgetrocknet.

Merche: Man famauch auf das gebeiste Sols mit Scheide- Baffer allerhand Marmel-Abern nenblen, und foldes geschwinde wieder abwischen, fo wird es hubsch bundt.

2. Die Eifchler nennen Furnire, die dunnen Bretlein, die fie von allerlen schonem Solge etwan 1. ober 2. Meffer-Rucken bicke gefaget, und auf ein ander Solt geleimet werden follen, denn wenn ein Stud Arbeit, als ein Threfur, Schrand, etc. von lauter foldem theuren Solge folte gemacht werden, fo wurde es allju theuer fommen, auch das Holk nicht allezeit in fo groffer Menge zu haben fenn.

3. Bu Einlegung allerlen holywerd's bienen fehr wohl die dicken Wurgeln von allerlen harten Solge, weil fie fehr mohl fpielen, und allerlen Sie

guren geben.

4. Die Biehe-Minge oder Ziegling ift ein breit dunne Gifen von gutem Stable gemacht und gleichet gegenwartiger Sigur: Es fan ungefehr 3. Finger brett fenn,

einer halben Spannen lang, und eines halben Meffer-Ruckens dice, und nur auf den Ecken fcharf, mit folchem schaben die Tifchler ihr gleich gehobela tes holy ab, denn reiben und poliren fie es mit Schafthalm. Souft habe ich in Rormegen einen Fisch getauft, den sie Ba oder Honennen, und nur bon ben gemeinen leuten gegeffen wird, diefem habe ich die scharffe haut abgezogen , und laffen trocknen, damit habe ich das Holy viel feiner und beffer als mit dem Schafthalm poliren tonnen, ift auch unter der Arbeit nicht leicht entzwen gangen. COL

56

#### Das gebeitzte oder gefärbte Zolnzu schattiren.

Laft bir ein Raftlein von eifernem Bleche man chen, etwan eine Spanne lang ober langer, nach Groffe beiner Rurnire, und 4. Ringer breit, in dicfes Rafflein lege einen ichonen feinen weiffen Sand, in diefen Sand ftede beine gebeite Furnire, for weit als fie follen schattiret werden , oder eine dundele Rarbe bekommen, fege biefes eiferne Raftlein auf heiffe Rohlen , daß der Sand heis werde: Alfo werden die Furnire in furger Zeit, nachdem fie tief in Sand gestedet, auch eine dundlere Schattirung bekommen, fo werden fie, wo fie mit den Eden auf dem Boden geftanden , fchwark , und hoher hinauf immer mehr verlohren geben-, auf diese Beise, wie Die Mahler ihre Farben vertreiben, und wird ein Tifcher, ber ein wenig nachfinnen will, allerlen Bilder in feiner ausgelegten Arbeit , fowohl vertieffet als erhöhet , borftellen tonnen.

Sonft legen auch etliche Lister ihre Arbeit mit Zinnein, hobeln es recht glat, und fiechen daffelbe nett nach Rupfferstecher Manier aus, welches sehr fein stehet, ist aber heut zu tage nicht viel ge-

brauchlich.

Clavice auf Instrumente / Positive und Degeln gut zu machen und zu policen.

Wenn dieselben von gutem Holke gemacht sind, so reibe sie mit Schafthalm recht glat, hernach polire sie wohl mit einem Glat-Zahne, benn halte sie über ein gelindes Kohl-Feuer, laß sie wohl warm werden, und bestreiche sie mit warm gemachtem tein-Del, halte sie ein wenig über das Feuer, daß sich

sich das Lein-Del wohl einziehe, denn laß es vollends von sich selbst trocknen. Sonst kan man auch die Clavice auf schon gelehrte Urt mit allerhand Farben beigen.

#### Das 41. Capitel.

# Bein mit mancherlen Farben

Soll das Bein bundt werden, so nimm fein Silber ein Quentlein, zerlasse es in 4. Loth Scheide-Wasser, hernach zerlasse. Wachs und besprenge nach Belieben das Bein mit grossen oder kleinen Tropssen darmit, darnach bestreiche das Bein mit dem Scheide-Wasser, worin das Silber aufgeloset worden, laß es trocknen, und mache das Wachs wieder weg, so ist das Bein, wo es mit Wachs ist bestrichen gewesen, weis, und dargegen wo es mit Scheide-Wasser, bemahlet worden, braunlicht und schwärzlicht.

Wilt du Bein sonst farben, so must du erst alles Bein, aus welchem was gemacht worden, in gut Alaun. Wasser legen, mit demselben sieden und denn wieder trocknen lassen, darnach so nimm Kalck-Wasser oder Urin, darein lege die Farbe mit den Beinen, laßes mit elnander kochen, so bekome men die Beine dieselbe Farbe, so du in das Kalck.

Waffer oder in den Urin gelegt.

#### Bein grun zu farben.

Mimm 2. Theil Grunfpan und ein Drittel Salmiac, reibe es zusammen, und mische es wohl Dh 2 unter

unter einander, hernach so gieffe ftarden Esig darüber, und laß das Bein eine gute Beile barinne liegen, wenn du es heraus ziehest, so ift es grun.

Ober: Nimm das in Alaun-Wasser zubereitete Bein, lege es in starden Eßig, worinne genugsam Grünspan zerlassen worden, verdecke es
wohl, und setze es in warmen Pferd-Mist 3. Zage
lang, und ist es nicht grüne genug, so laß es noch
länger stehen. Mercke aber, daß die Farbe nicht

allzu bunne fen.

Oder: Nimm ein ziemlich Stücke ungesleschten Kalck, giesse Wasser darauf, und laß es einen Tag und Nacht darüber stehen, hernach rühsre es herum, und seige es durch ein rein Tuch oder Lesch-Papier. Inzwischen aber, so koche deine Beine in gutem Alaun. Wasser, nimm sie wieder heraus, laß sie trocknen und reibe sie mit ein wesnig Schafthalm ab, lege sie in das Kalck-Wasser, thue darzu so viel Grünspan, als vonnöthen ist, und koche alles wohl zusammen.

Ober: Nimm Scheibe-Wasser, in welchem gen 3 Meßing ober Rupffer aufgeloset worden ift, barein lege die ausgearbeiteten Beine eine Nacht lang, so werden sie als grune Schmaragde scheinen.

#### Bein roth zu färben.

Roche das ausgearbeitete Bein erstlich wohl in Alaun-Wasser, laß es darnach 12. Stunden in demselben liegen, nimm es heraus, und fochees mit Kalcf-Wasser das von gemeinem Wasser gemacht worden, und mit einer stanten rothen Presilgen-Farbe vermischt sen.

Zigin

Bein Purpurscoth zu farben.

Nimm das starcffte Scheide-Wasser, darinne lose etliche Blatter geschlagen sein Gold auf, darein lege das Bein, so wird es bald eine Purpur-rothe

Farbe bekommen und auch behalten.

Sonst habe ich nur, wenn das Bein sein roth hat senn sollen, dasselbe, wenn es ausgearbeitet, eine Nacht in Alaun-Wasser liegen lassen, den andern Zag aber darauf in guten Presilgen-Spänen mit Alaun gemischt wohl gekocht, so ist es recht schon roth worden.

Bein gelbe zu farben:

Nimm die gelbe inwendige Rinde vom Apffel-Baum, schneide solche zu kleinen Stucklein, gieffe Waffer darauf, lege das Bein darein, thue Alaun barzu, und laß es wohl mit einander sieden.

Bein schwarz zu färben.

Mimm scharffen Eßig, in diesem koche Gall-Alepsfel, darzu thue den Sast von den frischen grunen Nuß-Schalen, und koche, wie gesagt, das Bein wohl damit, so bleibt es schwark, und lege es denn in Eperweis.

### Das 52. Capitel.

Gezogene oder hollandische Spulen zu machen.

Mimm gute Feder-Posen oder Feder-Rielen von alten Gansen, solche halte entweder in eine Rohre, wie sie in Teutschland in den Stuben-Dessen haben, oder nimm eine Feuer-Pfanne mit gelindem Rohl-Feuer, darüber halte deine Feder-Pose Dh 3

mit ftetem umdrehen , wenn du nun fieheft, daß fie weis und in der Sand etwan schwer wird, fo halte fie mit der linden Sand auf dein lindes Knie, mit ber rechten Band aber lege ein Meffer, fonderlich ein Feder-Meffer, mir deffen Rucken oben an Das innere Theil der Pofen , wo fich die Federn enden, drucke fefte barauf, und ziehe alfo unter bem Meffer mit der linden Sand die Dofe durch , nimm geschwinde ein wollenes Zuch, und reibe die Pofe fo lange als fie noch warm ift, zwischen demfelben wohl, und mache fie recht gleich und rund, fo be-Kommeft du nicht allein eine fcone glangende Pofe, fondern fleift auch auf benden Geiten mit einer hel-Ten durchfichtigen linien gezieret, und hat eine gute Barte befommen, und weilen diefe Rebern, wenn man damit gefchrieben, und mit der Dinte hinleget, gerne fpringen mogen und fich fpalten, fo ftedet man fie in faule Hepffel , fo bleiben fie gut, ober fobald als man geschrieben, spilet man sie in Waller aus.

# Das 43. Capitel. Gute Dinte zu machen.

Diell ich sowohl in meinem Studio als auch in vielen andern Verrichtungen oft einer guten Dinte benöthiget gewesen, so habe ich folgende für gut befunden. Nimm Blau- Späne oder blaue Presilgen ein Viertel-Pfund, giesse darüber 2. Maas dunne Vier, laß es Tag und Nacht stehen, setze es hernach auf ein Kohl-Feuer, laß es gemächtich sieden, aber nicht überlauffen, und wenn es wohl

wohl fiedet, fo thue vor 3. Pfennige Maun darein, ruhre es wohl um, und laß es noch einmal aufwal-Ien , nimm es vom Seuer , und laß es etwas erfal= ten , hernach gieffe diese blaulichte Bruhe von den . Spanen ab, und nimm der beften Ball-Mepffel, fo schwärslicht grun und runglicht find, nicht aber der gelben und wurmftichigen, 1. halb Pfund, ftoffe folche groblich, Bitriol oder Rupffer - Baffer, fo an der Luft weis worden 6. Loth, Gummi arabicunt 2. Loth, diefes foffe auch flein, und gieffe alle obgedachte blaue von den Spanen abgegoffene Brube darüber, thue noch ein halb oder gang Maaß gut Bier darzu, laß es mit einander wohlfochen, doch aber nicht überlauffen, und mit fetem umrühren, und wenn es also gefocht, so lages an einem warmen Orte wohl verdectt ftehen. Diefe Dinte Schreibt erfflich gant rothlich, stehet es aber etliche Zage, fo schreibt es auch noch etwas roth, wird aber, fo bald es trocfnet, wie eine Roble fo fchwark, und je langer die Schrift auf dem Papiere ftebet, je Schwarter wird fie, und bleibt auch ftetig schwart, wird auch nicht mit der Zeit, wie andere Dinte da zuviel Bitriol darben ift, um die Schrift herum braun.

Ober: Nimm 3. Maaß suffe Bier-Burge, laß sie ein wenig stehen, daß sie fauerlich wird, gieffe darnach dieselbe über ein halb Pfund Vitriol, laß es 3. oder 4. Tage stehen, denn seige es durch, nimm denn 1. Pfund guter Gall-Aepstel, stosse sie gröblicht, und giesse die Bier-Würze mit dem vermengten Vitriol darüber, laß es 3. oder 4. Tage darüber stehen, alsdenn giesse es ab.

\$\$ 4

Mer-

Mercke: i. Ben allem Dinten-Pulver muß der Vitriol nicht allzu viel senn, sonst wird das Papier um die Schrift, wenn sie alt wird, gang braunlicht und roth.

2. Dinte stehet allezeit besser an einem warmen und trocknen Orte, als in der Sonnen, oder

ben dem Dfen , denn an einem feuchten Drte.

3. Daß die Dinte nicht schimmle, so habe ich allezeit ein wenig Salt darein geworffen, und ein wenig guten spanischen Wein darzu gegossen, so

hat fie mir niemals geschimmelt.

4. Tachenius in feinem Sippocrate Chnmico pag. III. faget : Man foll die Gall-Aepffel mit Bett oder Del beschmieren, und fie in ein Topflein thun und auf beiffe Afche fegen, und darauf fo lange fteben laffen, bis fie eine fchwarte Rarbe befommen, laß fie aber nicht schwart und zu Roblen brennen , fo wird 2. Loth biefer also zubereiteter Gall-lepffel mehr farben, als fonft anderer 1. Pf. Ich habe es versucht und wahr befunden. ich nahm die Gall-Aepffel, schmierete folche mit Ralch über und über , legte fie auf ein Papier auf einen eisernen Dfen, bis das Talch oder Fett alles eingetrochnet war, denn wiederhohlete ich folche Arbeit ofte, bis ble Gall-Aepffel gang braumwaren, und anfiengen zu berften, folche nahm ich denn weg und ließ fie erkalten, und wenn ich fie brauchen wolte, fließ ich fie im Morfel etwas groblich, fo faben fie fehr braun und glangend aus, und gaben eine rechte schone und schwarge Dinte.

5. Folgende Dinten-Pulver-Sape find auch gut, und habe fie von guten Freunden, die fie gerubruhmet, bekommen. Nimm erstlich Gall-Aepstel, die schwärzlich-grun sind, und viel Rungeln und Buckeln haben, nicht aber die gelben, so viel Mehl haben, 1. Pfund, alten Bitriol der in der kuft geslegen und weislicht worden 8. koth, Gummi arabicum 4. koth, giesse 1. Maas Wein-Esig darauf, laß es etliche Tage und Nachte stehen, hernach giesse 2. Maaß Wasser darüber, oder auch dunne oder gut Vier, so noch besser ist, laß es 8. Tage auf dem warmen Ofen stehen. Diese Dinte muß nicht kochen, sondern nur an einem warmen Ortedigeriret werden, und in dem lesten Viertel des Mondes fänget man die Dinte an zu machen, so wird sie fertig in dem zunehmenden Monde des ersten Viertels, und bleibt gang beständig.

Oder: Mimm der besten Gall-Aepstel 2. Pfund, Gummi arabicum 1. halb Pfund, alten Bitriol oder Aupster-Wasser, das in der Luft ift weis worden, 16. Loth, Alaun 2. Loth, aus diesen

mache ein Dinten-Pulver.

Oder: Nimm 8. Loth Gummi arabicum, 1. halb Pfund der besten Gall- Aepstel, 7. Loth Vitriol, Regen- oder Schnee-Wasser 2. Maaß, Wein- oder Vier-Esig ein Nössel. Die Gall- Aepstel mussen nur gröblicht gestossen werden, und 3. Tage in obgedachtem Wasser liegen, hernach nuß der Vitriol hinein gethan werden, und auch 3. Tage stehen, aledenn das Gummi und den Esig darzu gethan, desgleichen das Sals damit sie nicht schimmele.

Gall-Aepffel 1. halb Pfund, Bitriol der fein weis Dh 5 6. Loth 6. Loth, Gummi arabicum 4. Loth, gieffe darüber fiedend heis Negen-Waffer, und laß es an einem warmen Orte fiehen.

Dinte zu machen, die in 40. Tagen wieder verschwindet.

Nimm Scheide Baffer, in solchem koche Gall-Acpffel und Vitriol, darzu thue so viel Salmiac als in dem Scheide Waffer zergehen kan, besgleichen ein wenig Gummi arabicum. Diese Dinte, wenn du damit schreibest, wird nicht über 40. Lage zu sehen senn, sondern verschwinden.

Line unsichtbare Dinte.

Sie wird gemacht aus scharffem Eßig und Silberglatte, nicht aber Goldglatte, so rothlich ist, diese bende werden zusammen gethan, etliche mal wohl umgerüttelt, und nachdem es einige Zeit bis zur genüglichen Ausziehung gestanden, abgegossen, und zur Schrift gebraucht.

Die andere zum lesen dienliche wird von gebrantem und in Brandtwein abgeloschtem Rald bereitet, der Kalck wird gerieben und mit Wasser vermischt, die es zur fliessenden Dinte werde, damit

man fchreiben fan.

Die dritte wird bereitet von halb Rofen- und Sauerampffer-Wasser, von welchen zusammen ein Mossel auf 4. Loth ungeleschten Ralck und 2. Loth Auripigment, welche wohl gerieben sind, gegossen, und zum öftern umgerühret werden muffen, von dieser Mirtur, nachdem sie 24. Stunden gestanden, thut man die Hesen hinweg, und wenn man die andere Dinte ausleschen und die unsichtbahre erscheimend machen will, so thut man ein paar Tropfseu

fen darauf, und last sie mit der Baumwolle bedecket, und wo die unsichtbahre Schrift ist, da wird sie erscheinen.

Line sympathetische Dinte.

Laß in einem Nossel destillirten Wein-Eßig 2. Loth Silberglat sieden, darnach nimm ein Stuck ungeleschten Kalck und ein wenig Auripigment oder Operment, darauf geuß genug Brun-Wasser, laß es 24. Stunden stehen in einem glasurten Topske, und ein jedes Wasser soll besonders abgeseiget werden, daß sie gang helle werden, der Gebrauch ist dieser: Man schreibet mit dem ersten Wasser, und wenn es trocken, so ist die Schrift weg, will man sie wiederlesen, so überfähret man die Schrift mit einem Schwam, der mit den andern Wasser besenchtetist. Mercke: Die Wasser mussen stellch gemacht senn, und das Gesäß, worinne der ungeleschte Kalck ist, muß wohl verwahret senn.

Allerlen sympathetische Dinten findest du ben bem frangofischen Autore le Mery in seinem Cur-

fu Chimico, pag. 323.

Sympathetische Dinte, die durch ein Buch dringet.

Nimm calcinirtes Bley, welches auf folgende Art gemacht wird: Man thut Bley in einen 
irdenen unglasurten Topf, last es darinne schmelgen und rühret es mit einem Spatel beständig um, 
bis alles zu Pulver ist. Dieses Bley schützet man 
hernach in destillirten Wein-Esig, daß es sich darinne auslöse und dieses wird die Auslösung des Bleyes genant; der Gebrauch davon ist dieser: Nimm 
ein Buch so 4. oder 5. Finger dicke, schreibe hernach

nach mit der gemachten Auflösung auf ein Papier, und lege es zwischen die Blatter des Buches, alsbenn wendet man bas Buch um, und wenn man in acht genommen was diefer Schrift entgegen liegt, so reibt man das lette Blat mit dem in dem von Kald und Operment gemachten Wasser genetzten Baumwolle, und laffet die Baumwolle darauf liegen, leget alfobald ein doppelt Papier darüber, und wenn man das Buch geschwinde zugemacht, fo schlägt man mit der Band 4. ober 5. mal darauf, kehret es alsdenn wieder um, und leget es eine halbe viertel Stunde unter eine Presse, ziehet es benn hervor , und machet es auf, alsdenn wirft du gewahr werden , daß diefe unfichtbare Dinte ficht. bar worden. Es muffen aber diefe 2. Waffer an 2. unterschiedenen Orten zubereitet und behalten werden, fonst mochten die flüchtigen Beifter des Kalcke die Impragnation des Saturni ben naher Unwefenheit verderben. Siehe hiervon Robauls ti phyficalifchen Tractat pag. 144.

Dinte bald zu machen, und solche allezeit bey sich tragen, auch ohne Dinte zu schreiben.

Wilt du geschwinde schwarze Dinte haben, so nimm ein Wachs-Licht, brenne es an, und halte es unter ein meßingern glattes Becken oder Schüslein, daß es von dem Rauche gant schwarz werde, diesen Rauch vermische in dem Schüslein mit ein wenig Gummi-Wasser, und schreibe damit nach deinem Gefallen.

Wilt du ohne Dinte schreiben, so mache ein wenig

wenig Kienrauch mit sehr wenig Fett an, und vermische selbiges wohl mit einander, mit solchem bestreiche gank dunne ein Papier auf einer Seiten, dieses kanst du zwischen z. Papieren allezeit ben dir sühren, wilt du nun schreiben; so lege nur weis Papier auf das mit Kienrauch und Unschlit zugerichtete Papier, und schreibe mit einer stumpsfen Nadel oder Griffel, oder auch mit einem stigigen harten Holke auf das weisse Papier, nimm es denn ab, so kanst du deine Schrift wohl lesen, so zur Zeit der Noth eine gute Kunstist. Über merckez daß, wo du geschrieben, das schwarze auf dem geschwärzten Papiere abgehet, derohalben ehe du wieder schreibest, solches mit einem Finger überstreichen must.

Sollen die Buchstaben aber roth senn, so schabe nur ein wenig guten Rothel Stein oder rothe Kreide auf weis Papier, reibe es mit Bahme wolle allenthalben gleich an, boch ohne Bifinischung einiges Fettes, und schreibe, wie wort so bekommest du rothe Buchstaben.

Auf diese Art fanst du mit andern Farben auch verfahren, und im Fall der Noth mit allerlen Farben schreiben.

Line Schrift wieder zu ernewern.

Roche Gall - Aepffel in Wein; und ftreiche solchen Wein mit einem Schwamme auf die verloschene Schrift, so werden sich die Buchstaben bald wieder hervor thun und schwarz werden.

Eine Schrift auszuleschem

Mache Ruglein aus tauge; Salt und Schwefel, reibe Die Buchstaben damit, fo frist es

dieselben dermassen aus, daß die geringste Spur davon nicht bleibe, und will man auf das abgeleschte wieder schreiben, so seuchte erst den Ort mit Alaun-Wasser an, so wird die Dinte nicht fliessen.

Merde: hat man in Schriften etwas radiret, und soll wieder darauf schreiben, so bestreiche das radirte mit ein wenig trochnem Blenweis, doch aber fein dunne, so wird die Dinte nicht fliessen,

### Das 44. Capitel.

# Siegellac von allerhand Farben zu machen.

Siegellac wird gebraucht zu Bersiegelung der Briefe, und ist auch den einfaltigsten Mensichen bekant zu das beste wird in Indien gemacht, hernach in Holland, Engelland und Teutschland, für andern aber wird unter den teutschen das nurnsbergische, und so in Erstut gemacht wird, sonderslich für gut gehalten, und gerne gebraucht.

Es ift aber von unterschiedlicher Art, denn man hat rothes, gelbes, grunes und schwarzes.

Roth Siegellac zu machen.

Nimm schön durchsichtig Hartz und Colophonien jedes Galothy Gummi-kac und kackund jedes in halb Pfund, Zinnober G. koth, Storar 1. Quentl., Storar calamita in koth, fliessenden Ambra 1. halb Quentl., Bisam 8: Gran, Zibeth 10. Gran. Das Hartz und Colophonien muß erstlich in einem neuenirdenen Geschir, so vor in Wasser eingeweigt und wieder trocken worden ist, zergehen, darnach wird das Gummi-kac, denn des slies-

fliessende Storar, und eine gute Messer Spise voll von Terpentin hinein gethan, nach dieset wird das lac luna auf das kleinestegerieben, darzugeschüttet, lettlich wird es vom Feuer genommen und Zinnober darein gethan, ferner wird der Bisam, Zibeth und Ambra, das vorhero alles klein gerieben und wohl untermischet worden, in diese Massa gethan, alsdenn in die eiserne oder meßingerne Forme gegossen und ins Wasser geworssen bis es kalt wird, so hat man recht schön Siegellac, welches auch sehr angenehm riechet.

Gemein Siegellach

Minm fcon burchfichtig Bart 12. Lath, bie befte Rreide, Gummi-lac, jedes 1. halb Pfund, Storar 20. Gran, Terpentin eine gute Meffer Spige voll, Zinnober 4. Loth. Diefe Stude werben eingetragen, wie schon gedacht, und vermischt. Merce aber, daßes beständig umgeruhret merben Es wird aber auch erfordert ein polirtes fupffere nes Bledy, in einen Tifch eingefaffet, und ein Roble Feuer darunter, damit die Platte allezeit warm bleibe, daß man das Giegellac darauf welgerntan, wenn es nun rund gewelgert worden, fo legt man es in frisch Wasser. In Ermangelung aber bet kupffernen Platte, kan man 2. Breter von Birns Baum-Holke machen lassen, eins 2. Schuh lang und 1. Schuh breit, das andere 1. Schuh lang und 1. halben Schuh breit. Wenn nun die Maffa ober bas Siegellac beginnet falt zu werden, fo nimm ein Stud davon, welgere es erft in der hand daß es rund werde, lege es barnach auf das groffere Bret, und welgere mit dem fleinen, bises die rechte Run

Rundung bekommet; solte es aber ein wenig zu balt werden, so halte es nur ein wenig über das Feuer, so wird es wieder weig. Zulest muß das Siegellac polivet werden, dieses macht man auf folgende Weise: Mache ein starck Rohl-Feuer, das eine Flamme gebe, über diese Flamme halte die runde Stange Siegellac, kehre sie sein geschwinde um; daß es nur auswendig sliesse, und inwendig hart bleibe, welgere es wieder auf dem Brete, so wird es gang glat und glangend, und als das schönste Kammer-Lac werden.

Ein ander roth Lac.

Mimm Gummi-lac 1. Loth, Terpentin und Colophonien jedes 1. halb loth, Zinnober und Mennige jedes 1. Quentlem. Das lac-und Colophonien laß ben einem gelinden Feuer zergehen, thue den Terpentin darzu, wirf alsdenn nach und nach den Zinnober und Mennige hinein, rühre es wohl unter einander, und mache Stangen daraus, und verfahre mit diesen, wie auch in folgenden Beschreibungen allezeit, wie ben vorhergehender gelehret worden, so wirst du ein gut Siegellac bekomen.

Terpentin und Colophonien jedes 1. Loth, Mennige und Zinnober jedes 1. halb Quentlein, und verfah-

re damit auf obgedachte Art.

Obev: Mimm Gummi-Lac I. viertel Pfund, Gummi-Anima 4. Loth, Zinnober 2. Loth, Gummi gutti 1. Loth, die ersten 2. Stude reibe unter einander, darnach verfahre damit wie gedacht.

Oder: Min Mastir 2. koth, reinen Schwefel, Benzoes und Colophonien jedes 1. halb koth,
Bin-

Zinnober so viel als genug ist. Das Colophonien laß erstlich schmelgen, darzu thue gestossenen und durchgesiebten Schwefel, desgleichen das Mastir, Benzoes und Zinnober, alle auch fein gemacht und durchgesiebet, laß es alles zusammen schmelgen, giesse saus und mache runde Stangen daraus.

Coer: Dimm helles Hart 4. Loth, Gummistac 2. Loth, Bachs 1. Loth, pulverifirte Rreide 4.

Loth , Zinnober fo viel als genug ift. 1920 afficife

Ober: Minun Gummistac 16. Loth, Mastir 7. Loth, weis Harts 8. Loth, Borar 6. Quentlein, Zinnober 6. Loth, laß es alles zergehen, und giesse in warm Wasser, und mache in demselben lange runde Stangen daraus, rolle und police sie.

Oder: Dimm diche gefochten Terpentin fo viel als nothig ift, Colophonien 6. Loth, gelben Bernstein 1. Quentlein, Mastir 4. Loth, Dlibanum 1. Loth, Gummi Lac 1. Loth, Zinnober 3. Quentlein, mache, wie schon gezeiget, Siegellac baraus.

Mastip 1. Quentlein, Dlibanum 1. Loth, Gummt-Lac und Gummi arabicum jedes 2. Quentl., Zinnober 6. Quentl., mache alsdenn Siegellac daraus.

Ober: Mimm Mastir 3. Quentle Gummi-lac anderthalb Quentl., Drachen-Bluta. Qutl. Zinnober drithalb Quentl., Colophonien 6. Qutl. Zerpentin anderthalb Quentl., mache Siegellac daraus nach vorgeschriebener Regel.

Oder: Mimm Colophonien 2. Loth, Gummi-Elemi-Lac, Sandrac jedes 2. Quentl., Olibarum, Mastir, Schwefel auch jedes 2. Quentlein, Loch 1. Loth, venedisch Glaß 3. Quentl., Zinnober

31

und Mennige jedes so viel als genug, daraus mache hernach runde Stangen.

Gelb Siegellac zu machen.

Nimm Schuster-Pech 4. Loth, Mastir, Sandarac jedes 2. Loth, Bernstein und Gummigutti jedes 1. Loth, und versahre damit wie ben dem rothen Siegellac gewiesen worden: Last du aber das Gummi gutti aus, und nimmst an statt des Mastir oder des Sandaracs Gummi-Lac, so bestömmest du braunes Siegellac, worein du güldenen nurnbergischen Streu-Sand oder Streu-Glankeinmischen kanst.

Grun Siegellac zu machen.

Mimm Gummi-lac und Colophonien jedes 1. loth, Terpentin 1. Quentl., Borar 1. Scrupel, Plein gestoffenen Grunfpan 3. Quentl., und mache,

wie schon gelehret, Giegellac baraus.

Oder: Nimm rein gelbes Wachs 4. Theile, Sandarac und Bernstein jedes 2, Theil, rothe Rreide oder Zinnober einen halben Theil, Borar den achten Theil, Grunspan 3, Theile, mache alles zu Pulver, laß es zergehen, und mache alsdenn Siegellac daraus.

Schwarz Siegellac zu machen.

Solches wird eben wie das rothe lac gemacht, nur das man an statt des Zinnobers fein geriebene Rupfferdrucker-Schwarze, oder in derer Ermangelung wohl gebranten Rienrauch brauche.

Mercte: 1. Man fan auch die Stangen lang rollen auf einem warmen glatten Marmor-Stein, und dieselben wohl rundiren, vermittelst eines har-

ten und glatten Bolges.

2, Moch

machen: So nimm Gummi-kac, Mastir jedes 2. koth, Olibanum, enprischen oder des besten Terpentins jedes 1. koth, Colophonien 3. koth, Ambra, Bisam jedes 10. Gran, Zibeth 6. Gran, Zinnober anderthalb Quentl.; die Gummata mache alle zu Pulver, und mische alles wohl unter einander, laß es zerschmelken, und mache Siegellac davon.

### Das 45. Capitel.

Dblaten, sowohl zum Kirchen-Gebrauch / als auch Briefe damit zu versiegeln / zu machen.

Cierben habe ich auf viererlen Dinge wohl ju feben; 1. auf das Mehl, 2. auf das Eifen, worinnen fie gemacht, und 3. die Art und Beife wie fie follen gebacken und auch gefarbet werden, 4. auf die Stech-Eifelein. Bas nun erftlich bas Mehl anbetrift , fo wird dargu enfordert , gut und fcon weiffes Weigen-Mehl, benn je fconer diefes ift, je feiner werden die Dblaten; hat man nun recht ichon Weißen- Mehl, fo thut man beffelben wenig in ein weit und tief Gefaß , gieffet rein 2Baffer dargu , rühret daffelbe wohl mit einem holgernen toffel burch einander, daß nichts dickes ober Humprichtes barinne bleibe. Es muß auch diefer Dblaten : Teig weder ju dunne noch zu diche fenn, zudem fo fchlage auch das Mehl erft durch ein fein. Sieb. Mimm alsdenn das Oblaten-Eisen, es fen gleich rund oder vierecicht , mache es auf gelindent Rohl-Feuer etwas warm, thue es auf und bestreiche

the die inwendigen glatten Theile des Dblaten-Eifens mit einer reinen Speck-Schwarte, ober mit remem Bachs, wifche es hernach fein reine mit einem leinenen Zuchlein ab , gieffe einen bolkernen Loffel voll von deiner angemachten Dblaten-Masfa in die Mitte auf das Gifen, brucke es ein wenig fachte zusammen, lege es auf ein mittelmäßiges Roble Fener, und laß es gemachsam backen, denn drucke es hinten fefte ju, und fehre das Gifen unter bem backen bald auf die eine bald auf die andere Seite; und laß es vollend ausbacken. Wenn du nun wissen wilft, ob es ausgebacken fen, so mache das Gifen hinten auf, will es nun vorne nicht bald aufgehen, fo ift der Zeig noch roh, derohalben lege bas Eifen noch einmal auf das Feuer, und backe es vollend aus, merckeft bu nun daß es ausgebacken fen, fo mache das übrige fo an den Seiten berum hanget, mit einem Meffer fein weg, thue bas Gifen von einander, minim die gebackene Dblate beraus, lege fie in eine reine Schachtel, laf fie Zag und Dlacht in einem Reller fteben, fo entlaffen fie fich, barnach flich mit dem Stech-Gifen, welches unten die Rigur H vorstellen wird, berer man verfchiedener Urten hat, beine Dblaten auf einem gleichen lindenen Brete aus, und verwahre dieselben in einer Schachtel an einem trockenen Drte.

Dieses ware nun der furte Unterricht von dem Oblaten backen. Mun muffen wir noch das Oblaten-Eisen besehen, und dieses stellet die bengesetzte Figur vor Augen, nach vorgeschriebenem Zollen-

Maaß.

#### Sigur des Oblaten & Lisens.



Das runde Theil A fan in feiner geraden linien, so durch den Circlel gehet, 6. oder 7. dieses schwedischen bengefesten Rolles groß, und in der Dicke ungefehr wie dieses \ Maqfift, senn, benn es ift fehr dienlich, wenn die Platten A etwas Dide find, über dieses muffen fie auch richtig auf einander paffen, und inmendig fein fauber ge-Schliffen fenn, daß man nicht hindurch feben fan, man muß im jumachen wohl acht haben, daß die Platten hinten nicht enger als vorne zusammen gehen, fonft merden die Dblaten vorne dicker als binten, und also ungleich. Will man aber ein vieredicht Eisen haben, so kan deffen lange A 9. Boll fenn, die Breite aber 5. und einen halben Boll, und die Dicke, wie schon gemeldet. Ich habe aber allezeit lieber ein rundes Gifen erwehlet, indem an solchen nicht so viel abgehet als an den vierediche ten, so kan man auch das runde Eisen zu andern Ruchen gebrauchen, denn thut man unter den Zeig ein wenig Pfeffer , Unis , oder ander Gewurk , fo fan man schone runde Ruchen backen, die junt 31 3 Trunck

Trunck wohl schmecken. Ich habe auch an statt der eisernen Platten A lieber megingerne genommen, weil die lettern nicht fo bald roften und anlauffen. Die Stiele BB muffen eine gute Elle lang fenn, die Dicke derfelben aber muß gleich recht fenn, hinten follen fie, wie ben CC zu feben, geschmiedet senn , doch plat , damit man das Eifen feste gufammen halten fan, vorne aber rund. Ben Busammenschlagung und Befestigung ber Platten an den Stielen foll noch in acht genommen werden, daß die locher in den Platten A auf der glatten Seiten etwas weiter als auf ber linden fenn follen, damit man die Muth-Magel wohl um-Schlagen fan, und die Platten feste fteben, fo muffen die tocher auch nicht zu groß fenn, auch in die eifernen Platten, ehe fie abgefeilet und gleich geschliffen, eingeschlagen und mit einem Trill-Bohrer rein und glat getrillet werden. Die Platten muffen aber an die Stiele genuthet werden, che man die benden Stiele feste machet, und wovon die Platten find, davon muffen die Ruthen auch fenn, entweder von Meging oder von Gifen.

Was ferner die Zubereitung und das backen der Oblaten betrift, so habe ich zwar schon im Anfange einige Nachricht ertheilet, doch sollen fol-

gende Regeln noch behalten werden:

in das Geschir, darinne man den Oblaten Zeig machen will, thut alsdenn das schone weisse Mehl hütein, reibet und verfahret damit, wie oben besteits gelehret worden,

Direct Soll man nicht zu viel Teig auf einmal

ma=

machen, derfelbe muß auch weder zu dicke noch zu dunne senn, auch über Nacht nicht stehen bleiben, und erfordert es ja die Noth, daß er stehen soll; so seize denselben wohl zugedeckt in einen Reller, nicht aber an einen warmen Ort, sonst fängt er an zu jähren, und bekömmt oben eine harte Haut, wo

durch der Teig unbrauchbar wird.

3. Die weiffen Oblaten werden allezeit in der Rirchen gebraucht, die rothen aber ju Berfiegelung ber Briefe; benn wenn ein Brief bamit gefiegelt und wohl trocken worden , fan er ohne Berletung des Siegels nicht aufgemacht werden, es wird auch dadurch ein Brief nicht fo fchwer als fonft, und tonnen wohl 2. 3. Briefe, ohne es ju fühlen, in einander gefchloffen werden. Den Dblaten Zeig nun roth su machen, darzu nimmt man wohl geriebene Mennige, mischet fie unter ben Teig, fo wird er bleichroth. Gollen fie icon roth fenn, bedienet man fich an ftatt der Mennige des Zinnobers, in gehöriger Maaß. Will man fie noch geringer haben, nimmt man rothe Presilge, und verfahret alfo bamit: Man nimmt fcone rothe Prefilgen-Spane, darüber gieffet man in einem reinen verglafurten Topf genugfam Waffer, laft es eine Nacht alfo ftehen, alsdenn wird es gefocht, und wenn es jum erften mal auffiedet, wird ein wenig Maun hinein gethan, darnach laft man es noch ein wenig fochen, aber nicht überlauffen, alsdenn muß es erfalten und burch ein leinen Euch in ein rein Gefchir gefeiget werden, mit diefem menget man das Dehl ftatt des Waffers an, fo wird ein fconer rother Zeig baraus werden, welchen man alsdenn backen fan. Si Gola

che gemeiniglich in Trauer: Fallen gebraucht werben inimmt man an statt der vorigen Farben, genugsam Kienrauch unter den Teig. Damit er sich aber dostd besser einruhren lasse, wird ein wenig Brandtwein darzu geschüttet

4. Ist das Oblaten Eisen viereckicht, so thut man wohl, daß man die Massa in die Lange in einen Strich, nicht aber auf einen runden Hauffen in das Eisen träget: ist das Eisen aber rund, so trägt man den Teig in Gestalt eines halben Monst des in der Mitte des Eisens auf.

ben, als auf einen Laggebraucht wird.

mußes ganh langfam zugedrücket werden, fonst zertheilet sich der Teig ungleich.

7. Wenn die Oblaten in der Mitten oder an den Enden noch helle sind, ist es ein Zeichen, daß sie noch nicht ausgebacken sind. Wenn sie aber braum aussehen, so ist das Eisen allzu heis, dahero mußman es ein wenig erkalten lassen, ehe man wieder Leig aufträget.

8. Wenn die Dblaten gebacken, muffen fie be-

hutsam aus dem Eisen genommen werden.

9. Zu dem Oblaten-backen gebrauchen etliche einen langen viereckichten Ofen, wer aber diesen nicht anschaffen will, der darf nur etliche Vacksteine auf einen Geerd zusammen setzen, glüende Kohlendarein thun, und also die Arbeit verrichten.

10. Bu dem abstechen der Dblaten wird deswegen ein Linden-Bret genommen, weil auf dent ten Holge die Stech - Eisen leicht stumpf werden, und kan das Bret ungefehr 2. Spannen lang, anderthalb Spannen breit, und 2. Finger dicke senn.

Die Stech-Eisen sollen von gutem Stahl ges macht und gut gehartet senn. Die Gestalt aber derselben ist unterschiedlich, und weil ich solgende Art bequem gefunden, so habe ich mich derselben



allezeit bedienet. Diese Art Sisen sind bende gut, das andere aber ist besser als das erste, daben zu mercken, daß das Sisen L auswendig recht glat senn muß, ungefehr anderthalb Zoll lang, inwendig aber etwas ausgebogen gefeilet senn, so fällt die Oblate desto leichter wieder heraus, welches sonst nicht geschiehet.

Die Groffe aber biefer Gifen muß nach Erforderung der Oblaten gemacht fenn. Die Groffe Die Sis der Stech-Eisen zu den Brief-Oblaten, kan ungefehr nach bengesetzter Gröffe, entweder rund oder

langlicht senn. Die Oblaten sollen nicht ehe ausgestochen werden, bis sie



einen Zagund Nacht im Keller gestanden haben, so werden sie etwas gelinde und zerbrechen nicht leicht. Die Stech-Eisen IK mussen ihre Stiele L M von gutem harten Holtze haben, oben etwas breit, daß may desto besser darauf drucken kan.

## Das 46. Capitel.

Arten Leim und Kleifter zu machen. Einen guten Mund Leim.

Dimm 1. Theil Jausen-Blasen, und einen halben Theil abgeschnittene Pergament. Spane, laß bendes zusammen weigen, koche es wohl, aber laß es nicht anbrennen, seige es durch ein Tuch, und thue ein wenig Zucker darzu, koche es wieder, bis er dicke genug wird, giesse es denn in ein viereckicht ablanglicht Kästlein, so etwas flach ist, laß es stehen und schneide, wenn es kalt worden, Riemlein daraus, nimm sie alsdenn mit einem breiten Schiflein heraus, aber zerreiß es nicht, lege sie auf ein ausgespannet Nes, und laß sie an der kust hare werden.

Ein guter Leim, der im Wasser bale. Schlage den Leimerstlich fein flein, darnach

seigel, laßes wohl sieden, und indem es siedet, so thue den klein geschlagenen keim nach einander darein, und wenn der keim zergangen, so thue genugsam Hausen-Blasen darzu, die in starckem Brandtwein 24. Stunden geweiget, und mit ein wenig Terpentin, und z. oder 3. Tropssen kein-Del vermischt ist, dieses alles mische wohl unter einander, laß es wieder aufwallen, seige es durch ein Tuch in deinen keim-Topf, so hast du guten keim.

Merche: 1. Etliche thun auch ein wenig fein geschabte Rreibe darzu; und untermischen sie wohlt

2. Leim durchschlagen heist ben den Lischern so viel, wenn der kein mit der Hausen Blasen, kein Del und Kreide gemischt und kalt worden; so stoffen sie denselben in einem meßingernen Geschir mit einer holkernen Keule, damit er sich mit einander vereinige.

3. Wasser-Stuben Lein, so in der Nasse zu gebrauchen. Nimm ungeleschten Kalck, der von sich selbst zerfallen, aber nicht von Wasser geleschet, tein-Oct, Scheer-Wolle und Elends-Haare, vermische alles wohl, und hiermit bestreiche die Fugen in den Bad-Stuben, und laß es trocknen.

4. Leim - Trancke zu Taffeleien in Stuben. Siede den Leim mit halb Waffer und Wein, und thue ein wenig Galigen-Stein darunter.

Ein guter Buchbinder/Kleister.

Nimm siedend heis Basser, giesse davon ein wenig in eine Schussel, thue ein wenig Staub-Mehl darzu, oder durchgesiebtes Rocken. Mehl, ruhre es mit einem holkernen toffel wohl unter einander. ander, daß keine Klumpen darinne bleiben, und diese Arbeit wiederhohle so lange bis du genug Kleister hast, du must ihn aber nicht zu dicke machen, sondern wenn man den köffel heraus ziehet, so muß der Kleister als ein dicker Faden davon absliessen, denn ist er recht. Soll er stärcker senn, kan noch keim-Wasser darzu gemischet werden.

Ein schoner weisser Kleister.

Dimm weisse Starcke, thue solche in ein Geschir, giesse genug Basser darüber, und laß sie darsinne zergehen, rühre es mit einem toffel wohl durch, denn laß es auf dem Feuer wohl kochen, doch also, daß er nicht zu dicke werde; soll er aber starcker senn und recht seste halten, so giesset man ein wenig Dausen-Blasen-Wasser unter dem kochen darzu. Dieser Rleister macht das Papier nicht gelbe, wie sonst andere thun.

fonst andere thune Merche: 1. Der leim zu Brand-Rohren in die Granten, wird mit venedischen Terpentin und

Brandtwein wohl abgestossen.

2. Mit geschlagenem Beis-En, das mit ungeleschtem Kalck vermischet, kan man zerbrochene

Schuffeln und Teller wieder feste machen.

3. Frisch holk zu leimen, daß es nicht berste: Nimm ein Theil kein-Del, und ein wenig Pech und Talch, laß es mit einander sieden, und bestreiche das holk oben und unten oder auch auf den Seiten damit. Das frische holk soll man niemals abschelen, weil es leicht berstet, doch kan man in die Schale überall einhauen, daß es desto besser trocknet. Ist es aber sehr dicke, so thut man besser, daß man es spalte.

### Das 47. Capitel.

## Unterschiedliche Rutte zu machen.

segeschicht oft ben den Drechslern, daß, wenn sie fleine Sachen, als von Helfenbein, Perlemutter, Silber oder rarem Holke haben, und sie dieselben nicht in die Patronen seinen können, so mussen sie es ankutten, die darzu gehörigen Kutte aber werden also gemacht: Nimm Terpentin, laß ihn schmelken, thue Colophonien darzu, laß sie auch schmelken, wenn alles zergangen, so thue ein wenig gelb Wachs darzu, giesse es in ein settes oder nasses Papier, und laß es kalt werden, lastes sich nun leicht zerbrechen, oder springt wie Glaß, so laß es wieder zergehen, und thue noch ein wenig Wachs darzu, du must aber acht haben, daß es nicht allzu weig werde, denn hernach halt er nicht leicht.

Oder: Mimm anderthalb Loth Ziegel-Mehl,

Bernstein. Dreber/Kutt.

Dieser wird von Harg, Pech und ein wenig Rreide gemacht, die Rreide verursacht, daß der angekuttete Bernstein bald wieder ablasse.

Kin Kütt, Sormen daraus zu machen.

Nimm gepülverten Schwefel, laß ihn in einem glasurten Topffe zergehen, thue darzu was vor Farbe du wilst, und so viel als du darzu vonndthen hast, rühre es wohl unter einander. Aus dieser Massa giesse allerlen Formen, so inwendig glat genug senn, und aus welchen die Sachen leicht gehen werden, doch kan man keine heisen Sachen darinne giessen. Kütt

Kutt zu Messer Klingen.

Mimm pulverifirten Ziegel. Stein 1. Theil, darunter mische 2. Theil Colophonien, die auch klein gestossen seyn muß, mit diesem Pulver fulle den Messer-Stielgant voll, und mache hernach die Angel der Messer. Klingen in einem brennenden Lichte heis, und stosse siedlo warm in den Messer. Stiel, so wird es, wenn es kalt worden, seste halten.

Oder: Mimmgestossene Alaun, fülle damit ben Messer-Stiel voll, und verfahre, wie gedacht. Autt, Edelgesteine in Kinge einzusenen.

taß die Kaftlein des Ringes etwas warm werden, thue darein gestossen roth Siegellac, und laß es zergehen, und drucke die Steine hinein.

Kütt zu zerborftnen eisernen Wefen.

Nimm gestoffen Glaß, durchgesiebre eiferne Beil-Spane, gebrant Bein, klein gestoffenen Gips, mache mit Ener-Weis einen Teig daraus, und versichmiere damit die Rigen der eifernen Defen.

Ein Kütt der im Zeuer und Waffer halt.

Nimm Schwefel-Stein, armenischen Bolum, Terpentin, Furnis, Stein-Staub, dieses alles mische wohl unter einander.

Oder: Nimm gestossenen Stein-Staub, Horn, fleine Feil-Spane, und genug Bark, und verfahre damit wie schon gelehret.

Ein Stein Zütt.

Nimm Kreide, Schwefel, Glaß, Hark, jebes gleich viel, zerstosse es wohl, und ruhre es wohl unter einander. Oder: Nimm Wachs 1. Loth, Mastir anderthalb both, 1. Quentl. Blenweis, mache alles zu Pulver, und vermische es mit Wachse. Bu rothen Steinen, nimmt man Bocks-Blut, ungeleschten Kalck, rothe Kreide, und vermischt es.

ober: Mimm geläutert hart und Schwefel, mische es wohl, thue Rienrauch darzu, gestosfen Ziegel' Mehl, ein wenig Glaß, ungeleschten Kald und Stein-Staub, vermische es wohl, und laßes in einem Topffe unter einander schmelken.

Ober: Minim Schwefel dren viertel Pfund, Stein-Staub 3. Pfund, 8. Loth Hark, zerlaß es unter einander, giesse es ins kalte Wasser, und arbeite es darinne eine Stunde wohl durch einander.

Wenn man die Rutte gebrauchen will, muffen

die Steine allezeit warm fenn.

Oder: Nimm Pech und Sart jedes gleich viel, Schwefel den dritten Theil, und ein wenig Wachs, zerlasse alles, thue Feil-Spane darein und zerstossenen Hammerschlag,ruhre es unter einander.

Coffen Glaß, Ziegelstein-Mehl, ruhre folches über

dem Reuer wohl durch.

Ein Glaß Kütt.

Nimm lein-Del und Fürnis, Blengelbe und ein wenig Mennige, mische alles in ziemlicher Dide zusammen. Dder: mache ein recht ftard hausen-Blasen-Wasser, bestreich die Riten des Glases damit, und fleibe auf dasselbe ein Stücklein Blase.

Oder: Weige klein geschnittene Hausen-Blasen eine Nacht über in Brandtwein ein, nimm hernach etliche Mastir-Körner in ein meßingern Pfänlein, setze es auf ein Kohl-Feuer, und laß es ein einziges mal aufsieden, hernach leime das zer-brochene Glaß damit, und ist es dicke, so giesse mehr Brandtwein dazzu,

ber: Nimm Blenweis, oder eine andere helle Farbe, und reibe fie wohl und dicke an mit einem starcken Furnis, damit bestreiche alle bende Stücke des Glases, setze sie zusammen, und binde sie feste auf einander, laß es also an der Sonne oder andern warmen Orteit. Lage oder 3. Wochen stehen, so wird es so feste werden, als ein Stein, die übrige Farbe kraze weg.

Ein Kütt zu zerbrochenen Pfannen.

Nimm das Weisse von 12. Epern, 1. Kanne gestossenen Leder-Kalck, und 1. Nossel Hammer-schlag, menge es mit Rinds-Blut unter einander, und stopsse damit nebst ausgehecheltem klarem Hanf die Rigen der Pfannen zu.

Ein guter Stein/Kutt.

Nimm 12. toth Colophonien, anderthalb toth gelb Wachs, 1. toth venedischen Terpentin, 1. halb toth gestossenen Mastir, las alles in einem Ressel zerzehen, alsbenn 2. Hände voll von weifsem Marmor oder andern harten Steine gestossenes Mehl, oder nur Ziegel-Mehl darein gestreuet, und beständig umgerühret, so wird ein Teig daraus, damit kan man die Jugen der Quater-Stücke zussammen kütten, es halt Wasser, Kalte, Sonne aus.

Ein guter Oel-Kutt.

Nimm ein schönes ganges Stucke ungeleschten Rald, thue denselben in ein Geschir, gieffe ein wenig Wasser daran, daßes abgeleschet wird, hernach das Wasser wieder davon gegossen, so zerfällt der Ralck und wird zu trocknem Pulver, dieses brauche ich folgender massen: Nimm 12. Loth des gedächten abgeleschten Ralck-Pulvers, thue davon

nur ungefehr den halben Theil am erften in ein befonder Geschir, das übrige fege ben feits, indem folches auch noch darzu gefuatet werden muß, ftreue darein 4. Loth weis Brodt-Mehl, menge es unter einander, gieffe 4. Loth lein-Del barein , ruhre es wohl um, und mache comit ftetem fnaten zu einem Zeig, und streue inzwischen das ben feits gefente Rald-Mehl allgemach darein. Wenn es mun alfo wohl gefnatet; fo muß man 3. Quentlein reine Baumwolle Raffelein Beife darunter fnaten , als benn muß diefer Zeig mit einem Prügel wohl geschlagen, und unter dem schlagen immer ein wenig mit bengesettem flaren Ralck bestreuet werden , Bis er alle ift. Auf diese Art wird der Rutt fo farch, baß er weder an den Prigel, noch an den Banden anklebet. Man kan damit die Fugen zwischen ben Quater Studen, auch Stein auf Stein, Bols auf holk, wie auch die Rohr - Raften verkutten? In groffen Grotten, wo Pfeiler von Quater Steinen oder Zauf-Steine find, muffen folche erft guvor mit tein Del wohl befeuchtet, und denn der Rutt barauf geftrichen werden. Geld Cou Bedin vich

Merche: Dieses Ruttes muß man nicht zu viel auf einmal anmachen, weil er bald hart wird, doch damit solches nicht geschehe, so kan man ihn in den Keller legen, und mit Lein-Del beseuchten.

Ein Kutt in Wasser und geuer.

Mimm zerstobenen oder von sich selbst zerfallenen und durchgesiebten ungeleschten Kalch, abgefeilte Eisen-Spane, pulveristres Glaß, gestossenEner-Schalen, Bolus, gestossene Hanf-Hulsen,
klein geschnittene Scheer-Wolle, so mit einer lan-

Rf

gen Ruthen wohl durchgeschlagen, daß fich die Sagre wohl burcheinander trennen. Diefer Stude nimm eines fo viel als des andern,auffer der Scheer-Molle und des Ralds muffen etwas niehr genommen werden, darju thue Ziegel-Mehl ben nahe fo viel als die andern Stude, die Bolle behalte absonderlich, das übrige fiebe alles durch, und mifche es alsbenn famt ber Scheer Bolle durcheinander. the noch was naffes darzu kommt, darnach mache es mit Wein oder Wein-Efig an, und ruhre es wohl unter einander zu einem Zeige", daß einem angemachten Rald gleich werbe. Wenn bu es nun gebrauchen wilft, so nimm ein wenig davon in ein besonder Geschir, und mache es mit Ochsen oder Bocks-Blut oder Beis-En an, doch ift ber Efig Das beffe. Diefer Rutt Dienet in Baffer und überall, und laft man die Scheer-Wolle weg, fo tauret es auch im Reuer. Be is gine ole Colonia

Ein Kutt zu Wasser/Leitungen.

fosse Laß Hark auf dem Feuer zergehen, nimm zerftossen Areide, Schwefel, Glaß, eines so viel als
das andere, und diese Stucke so viel zusammen als
des Harkes ist. Diese zerstossen und fein pulverifirte Stucke streue nach und nach unter das Hark,
und ruhre es wohl mit einem Holke durch, so lauge bis es wohl an einander hänge, und halte.

Ein warmer Kutt.

Mimm eichene oder erlene Asche, Feil-Spane, pulverisirtes Glaß, Stein-Schlief, eines so viel als des andern, darzu thue noch so viel Ziegel-Mehl als diese Stude zusammen ausmachen, siebe es durch. Dieses alles mische nun unter einan-

doppelt so viel als die andern Materien, thue darzu Schweins. Ziegen- oder Bocks. Unschlit. Wenn es nun recht zerlassen, so giesse ein wenig Del darzu, und rühre es ben dem Feuer wohl unter einander, alsdenn streue das vorgedachte Pulver darein mit stetem umrühren. Wenn sich dieser Kutt gleich wie Terpentin an das Reibe-Holk anhänget, so braucht man so viel frisch, als man vonnöthen hat, das übrige so man nicht braucht, wird in ein verglasurtes Geschir in Wasser gegosen, daß es darinne hart werde; wenn man es nun wieder gebrauchen will, wirdes klein geschläsgen, warm gemacht und also gebraucht.

Ein kalter Kutt.

Nimm Bolus, flaren Sand, Feil-Spane, Glaß jedes gleich viel, Ziegel. Mehl z. mal foviel als des vorigen, mache es mit tein-Del au, rühre es wohl unter einander, mische hernach flein gesschnittenes Hanswert nach und nach hinein, des gleichen etwas zerhacktes Bock. oder Ziegen-Unsschlit, alsdenn nimm Kalck-Staub, rühre ihn mit unter, prügele es alles wohl unter einander, und menge, wenn es nothig, mehr Kalck-Staub darzu.

Wer mehr Nachricht von Feuer-Rutten zur Feuerwerderen haben will, ber lefe Buchners

Theoria und Prapis Artilleria, in Folio.

Ein Kntt zu eisernen Defen.

Dimm 1. Maaß Feil-Spane, 1. Pfund Bie triol, 3. toth gestossene Gall-Aepstel, 1. Rossel gestossen Glaß, thue es in einen neuen Zopf, siede es mit Esig und ruhre es wohl unter einander,

Rf 2 lag

laß es 8. Tage in dem Topffe stehen, ruhre es alle Tage 2. mal auf, und wenn diese Stücke wohl tro- den, so menge Blenweis, Leim und Furnis darunter, reibe es wohl unter einander, darnach mit einem Pinsel in die Riffe oder Jugen gestrichen.

Wasser/Zütt.

Mimm Lein-Del, Scheer-Pflocken, ungeleschten Kalcke. groffe toffel voll, gestoffen Glaß 1. toffel voll, Ziegel-Mehl 1. toffel voll, mische es wohl unter einander.

Stein-Kutt.

Dimm Baum-Del, Unschlich, Scheer-Pfloden, gefossen Glaß, ungeleschten Rald, Dark, Diese Stude unter einander wohl gemischt, giebt einen guten Rutt in Wasser, zu Stein-Werck,

Glass Rutt.

Mimm Mastir, so viel als du wilft, las ihn in einem toffel über dem Feuer zergehen, das zers brochene Glaß halte ein wenig an ein Rohl-Bener, daß es warm werde, streiche den zergangenen Mastir daranf, und setze die Glaß-Stücke zusammen, binde es gleich feste, und wenn es trocken, so krate den übrigen Mastir wieder reine ab.

Oder: Mimm pulverifices venedisch Glaß, so viel als du wilst, thue darzu den dritten Theil calcinirten Wein-Stein, laß es in einem Schmelze Liegel zerschmelzen, giesse es alsdenn in scharsse Lauge, daß es sich wohl stärcke, diese Arbeit wiederhohle 7. mal, so wird es schön klan, träncke es mit Weinstein. Del, laß es an der Sonnen coaguliren, und dieses thue 5. oder 6. mal, denn mache es gang klar, mische darunter venedischen Borap;

das behalte in einem Glase. Ift nun ein Glaßentzwen, so nimm die Stücke desselben, und bestreiche sie mit dickem Gummi-Wasser, damit es feste werde, oder hat es Risse, so bestreiche dieselben auch damit, denn nimm das Pulver, streue es dunne darauf, halte es eine viertel Stunde au eine gelinde Wärme, so sliest es zusammen, daß man es nicht sehenkan, wo es zerbrochen gewesen.

Kutt zu zerbrochenen Krügen.

Mimm Furnis, Mennige, Fisch-Bein, Umbra, gebrante Eper-Schalen, Ziegel-Mehl, von jeden gleich viel, stoffe alles flein, mache mit dem Fürnis einen Rutt daraus. Mit diesem bestreiche Die Stude auf den Seiten, seize sie zusammen, laß sie trocknen, so halt der Arug, wie vorher.

Zütt zu silbernen Schrauben auf

glaserne Glaschen. Zu dieser Arbeit braucht man nur gut roth Siegellac, es halt aut.

Ein Kutt im Seuer.

Dimm Thon, mifthe barunter Ruh-Saare, Pferd-Dreck, Ralck, Minds-Blut, Galk-Baffer.

Oder: Mimm gereinigten Thon, Rof-Drect. Theil, Ziegel-Mehl, Feil-Spane, Ralet, Ener-Weis, Salg-Waffer, jedes fo viel als genug, ruh-re es wohl unter einander.

Lin anderer zum Zeuer und Wasser.

Del, wohl unter einander gerühret.

Ein Falter Leim.

Nimm Kalbes-Blut, Weis-En, ungeleschten Kalck, jedes gleich viel, ruhre es unte inander. Kk 3 Ein Butt im gener,

Nimm Thon, Korn-Mehl, gestossenen hammerschlag, rubre es unter einander.

Ein OfensLeim.

Nimm Weis-En, laß in denifelben Rieffe zerfchmelgen , thue Ralc darzu , und vermische es.

Stein und ZolgeKütt.

Mimm 1. Loth Wachs, 2. Loth Pech, 2. Loth Schwefel, 1. Loth Ziegel - Mehl, 1. Loth Rald, 1. Loth Del.

Ein Stein: Leim,

Dimm 1. Pfund Hart, 8, toth Schwefel, Pech so viel als ein En groß ift, hammerschlag 2. Hande voll, auch so viel Stein-Staub, so viel Wachs als Pech, thue alles zusammen in einen Topf, laß es zergehen, in einem andern Geschir aber den Schwefel, laß ihn darinne zergehen, und giesse ihn zu den vorigen Sachen in den Topf, und laß es noch ein wenig mit einander über dem Fener stehen, schütte es in talt Wasser, und mit den seuch ten handen mische es wohl unter einander.

Ober: Nimm Barg, Schwefel, jedes gleich viel, laß es über dem Feuer zergehen , rühre venebisch Glaß darunter so viel als nothig ist, und wenn

Du leimen wilft, fo mache ben Stein warm.

Doer: Dimm Furnis, ungelefchten Rald, venedifch Glaß, mifche es warm unter einander.

Mober: Mimm ungeleschten Kald, Ziegel-Mehl, Milch, Eper-Weis, gestossen Glaß, mische alles zusammen.

Uder: Mimm Pech, Kreide, Bleyweis

### Ein Brunnen Aute. . ...

Mimm Bark 12. Pfund, Unschlit 2. Pfund, 2. Schuffeln voll venedisch klein gestoffen Glaß, 2. Schuffeln voll Schwefel, 4. Schuffeln voll Ziegel-Mehl, wenn es klein gestoffen, so thue alles zusammen in einen Topf, laß es zergehen, giesse darunter 1. Maaß Lein-Del, rühre es um, und gebrauch es.

Lin anderer Oel-Kütt.

Nimm Lein-Del, Ziegel-Mehl, Glag-Mehl, Feil-Spane, ungeleschten Kald, Neh-Saare, missche es unter einander, schlage es mit einem Eisen wohl, und wenn man tutten will, so sollen die Fugen mit warmem Del bestrichen und Jurnis-Drus

fen unter den Rald gethan werden.

Oder: Nimm Gtaß-Mehl, Ziegel-Mehl, Beil-Späne oder Hammerschlag, jedes 2. Maaß, ungeleschten Kalck 3. Maaß, tein-Del 1. Maas, laß es mit einander wohl durchschlagen, man kan auch noch ein wenig tein-Del zu giessen, aber je trockner man es zusammen schlägt, je besser wird der Kutt, thue hernach Reh-Haare und Juris-Orusen darnnter, und wenn der Stein trocken, so reibe die Jugen mit tein-Del an, daß es einander wohl ans ninmt, alsdenn schlage die Jugen wohl zusammen. Ein Kütt vor Wasser, Sonne und Wind.

Rimm Rothel-Stein, fein Stein- Mehl, 1. Pfund Furnis, ruhre die erften 2. Stude darunter; ift er zu dicke, gieffer man Lein-Del darzu.

Ein probieter Waffer-Kutt.

Wilt du einen Ballen von 30. Pfunden machen, so nimm 2. Kellen voll Ziegel-Mehl, anderthalb Kellen voll Dachstein. Mehl, eben so viel merschlag, 3.- Rellen voll Glaß-Mehl und Kalck, mit bein-Orthangemacht, baran hat man 2. Lage genug purschlagen.

## Das 48. Capitel.

runde Futterale mit Schrauben zu

Menn bu wilt ein Futteral machen gu runden Buchfen, Perfpectiven, etc. mit Schrauben, fo mache enflich ein lang, gleich , rund Sols, nachdem nemlich die Buchfe groß fenn foll, um folches lege ein weis Papier, alsdenn turdisch ober ander Farbem Papier, daß die bundte Seite inmen-Dig fomme, und leime die Enden an dem bundten Papiere jusammen, laß fie trocknen idenn überftreiche es überall mit Leime, darüber mache mieder Papier, folches überftreiche wieder mit Leim, denn lege darum alte reine Leinewand, überfeime fie wohl, und lege Papier darum, brucke es fein glat an, laffes trodinen, und folche Arbeit wiederhohle fo oft du wilt, nachdem du das Futteral willt dide haben, laß es allezeit trocknen, es follen aber diefe Butterale, jumal ju garten Gachen, nicht allegeit bicke fenn. Wilt bu nun eine Schraube baran haben, fo umminde den Drt, mo die Schraube bin tommen foll, mit einem gleichen Bindfaben rings herum nach Schrauben-Art, leime denn alle bende Enden feste, und wenn es trocken, so überleime den umgewundenen Bind-Faden überall, lag ibn trod. nen und überleime es wiederum, lege ein Papier herum,

herum, nimm denn ein ander Stude von berglet chen Bindfaden, winde denfelben um das heruntgelegte Papier zwischen ben angeleimten Bindfaben herum, lag es alfo trodinen, nimm benn ben gulent umgewundenen Bindfaben wieder meg, fo haft du die Schraube fertig. Bilt du nun auch die Mutter darzu machen, fo etwas mehr Muhe foffet, lege um deine verfertigte Schraube ein rein Dapier einfach herum, winde ein Grucklein Bindfa-ben von vorigem wieder in die Gange oder Gewinde der verfertigten Schrauben , lag ihn eine Weile barum flehen, darnach nimm ihn wieder ab, fo wird das weiffe Papier nette in die Gange oder bas Bewinde der gemachten Schrauben fich eingelegt baben, nimm benn turcfifch Papier, lege bie bundte Seite um das in die gemachte Schraube eingelegte weisse Papier, leime die Enden an bemfelben gufammen, nimm benn ein ander Papter, überftreiche folches wie auch das bundte Papier mit leim über und über, lege denn das weiffe Papier über bas bundte, daß leim auf leim fomme, und winde wieber in die Gange beiner gemachten Schrauben, wie du erft mit dem weiffen Papiere gethan , den Bindfaben herum, mache die Enden mit Leim fefte, und überleime denfelben überall, und fleibe wieder ein Papier, benn ein Studlein alte Leinwand, und wieder Papier, lag es allezeit trodinen, und fahre Damit fo lange fort , bis es diche genng wird , laß es ein wenig trodinen , und fiehe qui, ob du deine gemachte Mutter auf - und abschrauben tonnest, gehet es denn nun an, so laß es also zugeschraubet vollend troden werden, denn ift es fertig. Lettlich Rf 5 fanft

tanft bu das Futteral famt bem Dedel mit Leder überziehen, und es nach Belieben auszieren.

Merche: 1. Der Bindfaden muß recht gleich fenn, und fan man in Mangel des Bindfadens auch Bwirn zusammen breben, fo aber nicht gut, weil wegen der Zusammendrehung der Zwirn ungleich wird. 2. Die Schraube fan forn ein wenig schmaler als hinten fenn, so gehet fie besto leichter auf. 3. Wenn du ben Bindfaden gur Schrauben aufwinden wilft, fo muß er von der linden hand ober bom leibe auswarts ober nach ber rechten Sand zu gewunden werden, fonft wird die Schraube linds und falfch. 4. Ift die Mutter troden, fo fcraube fie ab, und nimm das darum gelegte weisse Papier von der Schrauben ab, und leime an flatt des abgenommenen weiffen Papiers bundt Papier darum, und damit fich folches recht in die Bange der Schrauben einlege, fo winde fo lange einen Bindfaben barum, bis das Papier auf ber Schrauben trocine, benn nimm ihn wieder ab, fo ift die Schraube gleich der Mutter mit bundtem Papiere überzogen. & Die Schraube famt ber Mutter fan etwas langer, als fie orbentlich fenn foll, gemacht werben, fa fan man fie hernach fein gleich schneiden und recht faffen, wie man fie haben will. 6. Un fratt des bundten Papiers, nimm fein gart weis Schreib-Pergament, und winde es um die Schraube, fo wird fie bauerhaftiger , und scheuret fich nicht fo leicht als das bundte Davier ab.

Das 49. Capitel.

Schildfroten : Arbeit zu machen.

Menn man Schildfroten-Baufer oder Schalen hat, fo macht man dieselben über einem Robl-Reuer warm, barnach schraubet man fie in z. Schrauben in die lange, laft es eine gute Zeit ftehen , nimmt hernach eine Schließ. Sege , schneibet Die Schildfroten-Schale, wie man will, hobele fie bernach wie bu wilt ab nimm denn Zinnober und ein wenig Ruge-Leim, gieffe Waffer barauf, und mache es warm , ftreiche die Schildfrote damit an, laf ihn trodinen, darnach leime fie auf, bernach nimm Trippel, mache ihn naß, polire und reibe bamit die aufgeleimte Schildfroten-Arbeit mohl. leglich polire fie wieder mit Erippel und Baum-Del mit einem Tuchlein recht wohl, fo wird die Schild. froten-Arbeit fehr ichon fenn, und der Zinnober unter den hellen durchsichtigen Schildfroten ber fürleuchten, und die schwargen glecken auf berfelben defto beffer zu fehen fenn.

Schildtroten Leim.

Mimm starcken Esig, weige darein Hausen-Blasen, thue darzu, wenn es gekocht und ein wenig kalt worden, etwas Terpentin, schlage es wohl durch, und wenn du ihn brauchen wilst, so mache ihn wieder warm, und ist er zu dicke, so giesse ein wenig Brandtwein darzu.

Das 50. Capitel.

Darm-Saiten zu machen.

Die Gedarme von Schaafen schliget man erft

in die Lange auf, schabet und reiniget fie auf einem eichenen Bretlein so viel als möglich ift, denn werden fie über fehr breite Ramen gewickelt, oder aufgefchlagen und gedörret, hernach davon abgezogen, in scharffe Geiffensieder-Lauge 8. Lage lang eingefeat, und täglich 4. mal daraus gewaschen, alsdenn die Saden derfelben auf Geiler-Art, an ein Rad. fo gewiffe Saken hat, und durch das Rad getrieben werden, durch vortheilhaftes umdrehen gespon-Ru den fleinesten Saiten werden die Raden gespalten und noch garter gemacht, die gröffern werden 2. 3. 4. 5. 6. oder noch mehr fach genommen, nachdem nemlich die Gaite diche fenn foll. flenun gesvonnen, so werden sie über holkerne und in eine Wand wohl eingeschlagene Magel feste gegemacht, getrocfnet, und in dem fest geschlossenen Zimmer mit Schwefel burchgerauchert, damit fie gelbe werden.

Oder: Nimm Bock- oder Schaaf-Darmer, mache sie inwendig durch ofteres ausspülen recht reine, auswendig schabe alles Fett davon, drehe sie denn auf dem Rade mit 2. Haklein zusammen, und spanne sie an die Wand au hölkerne Nägel in die Lange au, laß sie trocknen. Wilt du grobe Saisten, als zu Drehes Väncken oder andern starcken Sachen, haben, so must du die Gedarme wohl

10. oder mehr fach nehmen.

Oder: Nimm Schaaf oder Ziegen Darmer, mache folche recht reine, darnach nimm ein Radlein, wie die Seiden-Stücker oder Anopfmacher haben, worauf sie ihre wollene und leinene Faden mit Scide überspinen, an dessen haklein hange

Das

das eine Ende des Darms an, das andere mache an einer Wand feste, oder laß es halten, und drebe benn den rein gemachten Darm allgemach zufammen, und den Schleim der daran hanget wifche mit einem Tuchlein reine ab, laf es zusammen gedrehet trocknen, und bestreiche sie hernach mit ein wenia Baum Del. લાકા કેલે હતા કહિલો હતા જરદ પછી

Merche: 1. Alle Gedarme, wenn fie eine Macht über ein wenig eingefalgen, und hernach reine ge-

macht werden, geben gute Saiten.

2. Sunde - Bedarme follen fonderliche gute

Gaiten geben.

e deservice The Land of the control 3. Saiten, so von Biehe, das im Binter gefehlachtet, gemacht werden, find schmacher; Die aber von Viehe i fo im Sommer geschlachtet wor den, find die besten, im Berbst werden sie ftarcfer, im Winter aber fpringen fie bald.

4. Wenn zwen Gaiten in gleicher Diche auf. gespannet, deren eine halb fo lang als die andere, so stimmen sie eine Octave, und wilt du die mittelste haben, so must du tertiam proportionalem fuchem mige, come man de meine medit, denn mechul

5. Soll der Schleim von allen Gedarmen

wohl abgeschabet werden.

#### Das Sinkapitelia deured . de Edward of much 1. Dhundhon a feelbate there:

Corallen Zincken zu machen.

Pimm Schleendorn-Holk; fchneibe und puge es aus als Corallen Binden, barnach zerlaß Colophonien 1. halb ober gant Pfund thuedarein ZinBinnober und mische es wohl unter einander, bis es schon roth wird, in solchen zergangenen und gesfärbten Colophonien stecke beine geschnittene Corallen-Zincken, drehe sie wohl darinne um, daß sie sein überall überlauffen werden, und wo überdiß nicht alles glat gelauffen, so halte sie nur über ein Rohl-Feuer, drehe sie wohl um, so lauft die Masterie allewege glatt um, und wird glankend, als wenn sie lacquiret ware. Diese Corallen-Zincken kan man ben Grotten-Wert und andern Sachen gebrauchen, wenn sie darauf mit einem Kütt von Pech und Zlegel-Stein bereitet, angestüttet werden. Man muß sie aber nicht viel anstossen, sonst springt es ab, und wenn es ja geschehen solte, so halte es wieder über glüende Rohlen.

## Das 52. Capitel. Schöne rothe Corallen.

Pinim schönen rothen orientalischen Bolum, stosse ihn gang kleine, schlage ihn burch jarte Leinewand, daß er als Staub werde, benn schlemme ben jarten Bolum und giesse bas aufgerührte in eine feine Schale, wenn sich nun der Bolus gessehet hat, so giesse oder seige das Wasser sein sachte ab, hernach giesse schlechten Braudtwein darauf. Wenn ich nun 1. Pfund Bolus habe, so thue ich 2. Loth klein gestossenen Tragant darzu, mische es auf einem schönen glatten Marmor jusammen, und mache eine Massa daraus, aus welcher ich in der mir gefälligen Grösse Corallen mache, und ehe sie recht trocken werden, nehme ich mit Tragant

und Gummi arabico angeriebenen Zinnober, und iberstreiche sie 5. oder 6. mal, bis sie mir an der Rothe gefallen, wenn sie nun rechtwohl getrocknet sind, so laß ich sie noch 14. Tage liegen, und inwendig recht trocknen, denn polire ich sie mit einem weissen Zahn. Und weilen der Zinnober etwas zu helle, so thut man rothen Erocum Martis oder Stahl-Safran darunter, oder auch zubereiteten Blutstein: und damit sie nicht aufreissen oder entzwey springen, so werden sie in eine Forme geprest.

Das 53. Capitel.

Cattun, Leinewand und semisch Leder allerlen Figuren/Spigen und Bluhmen zu drucken.

iefe Arbeit ift zwenerlen, erftlich wird fie ac macht mit Baffer - Farben, bie aber nicht Dauerhaft , die andere aber mit Del Farben, fo viel beffandiger: barguaber wird gebraucht ber Gurnis, ben wir oben zum Ende des 22. Capitels befchrieben. welcher auch der Buchdrucker ihr gurnis iff,mit fole chem reibe ich diejenige Farbe an fo ich verlange, trage folche auf meine holgerne und nach der Lehre des 34ften Capitele Diefes Runft - Cabinets verfertige te Forme, und gwar mit einem Buchdrucker-Ballen, und lege meine Leinewand auf ein doppele aufammen gelegt wollen Euch , fete meine mit ber Sarbe wohl betragene Forme fein schicklich auf Die Leinwand, und schlage mit einem holkernen Dams mer erftlich in der Mitte guf die Former denn auf alle

alle 4. Eden, 1. oder 2. mal etwas ftarcf, und nebme denn bernach meine Forme wieder ab, fo ift es wohl abgedruckt, und auf diefe Weife kan man mit allerlen bundten Rarben drucken. Und hat man mit schwarker Farbe allein gedruckt, so fan man das gedruckte mit Baffer Farben bundt mahlen, als zu gruner Farbe ninunt man destillirten Grunfpan, reibt folchen mit Bein-Efig fein dunne an, foll es aber bunchel-grun fenn, fo nimmt man Saft. grun, und machet es mit Baffer an; will man gelbe haben, fo nimm Bummi gutti ober Gafran; au roth, nimm rothe Prefilge; ju violet, gebrauche blaue Prefilge oder tacmus. Will man es aber mit Del- Sarben bundt machen, fo muß man unter-Schiedliche Formen haben, z. Er. ich wolte eine rothe Bluhme drucken, fo muß ich die Bluhme erstlich roth abdrucken, lag diefen Abdruck trocken werden, und drucke denn mit schwarzer Farbe barauf. Und auf diefe Weife werden auch allerlen Spigen auf femisch leder gedruckt, zumal wenn es roth gefarbet. und damit wird also verfahren: 3st das semische Leber zu rechte gemacht, so nimm Alaun, foche sie in Baffer bis fie zergangen, bestreiche damit das semische Leder laulicht, laß es trocknen, und wenn die Maune wie Salt auf dem leder liegt, so ist es gut, wonicht, fo must du es noch einmal überftreis den an den Dertern, wo die Maune nicht erscheinet. und wieder trodnen laffen; wenn diefes geschehen, fo nimm das übergebliebene Maun = Waffer, thue darein rothe Presilgen - Spane, und foche es mit einander, und bestreiche das Leder wieder damit, daß es rechtroth wird, laß es trocknen, und ist es denn nicht roth genug, so bestreiche es noch einmal mit der Presilgen Farbe. Wilt du es aber violet haben, so nimm an statt derrothen Presilge, blaue, und verfahre, wie ben der rothen gelehret worden. Wenn man 2. Felle farben will, braucht man vor 3. Groschen Farbe darzu.

Merche: 1. Etliche brauchen auch wohl and bere Fürnissezu dieser Arbeit, weil sie aber wegen des Silber-Glets stincken, also ift der gedachte Fürnis viel besser, damie kan man alle Farben angeiben, und so er eine Nacht in der Luft oder Abarme hangt,

fo ift er trocken.

2. Das drucken mit Waffer-Farben gefchicht alfo: 4. Er. ich wolte Cattun oder Leinwand vio. let drucken, fo nimm etliche toth Indig . I. Loth blaue Presilge, 1. halb Quentl. Alaun, etliche Gall-Mepffel, toche erstlich die blaue Presilge in gemeinem Waffer, darfu thue die gestoffenen Gall-Alepffel, lag es noch einmal auffieden, und flare es von den Spanen ab, in die abgeflarete warme Suppe thue den Indig und Alaun, nachdem man es blau haben will, man fan es mit einem andern Enche versuchen, ob es genug violet ift, denn nimm dusgeweigten guten leim, auch Hart oder Gummi von Kirsch = Baumen, laß solches auch im Wasser gergehen, denn reibe weisse Starce klein, thue sie ju vor gedachten Dingen, und gieß genug Biolet-Barbe darzu, lages mit einander fieden, und ruhre es beständig um bis die Karbe dicke genug ift, diese Farbe nun trage mit einem Buchdrucker - Ballen auf deine holterne Forme, und verfahre damit, wie ben den Del-Farben. Daben merde noch :

3. 2Benn

3. Wenn man mit Waffer Farben drucke, fo muß es nicht in der Warme geschehen, denn die Farben werden auf den Formen ju bald trocken.

machen, diefes kan mit einer Burften und kaltem

Waffer verrichtet werden.

chnitten werden, mussen Bormen, ehe sie geschnitten werden, mussen recht gleich gehobelt senn,
denn wo Riffe oder tocher darinne sind, da konnen
dieselben nicht voll gefüllet, und die Forme recht
ausgedruckt werden.

ne noch zu dide fenn, fo foll auch nicht allzu viel teim und Gununi darzu gethan werden, fonft bleibe

die Leinwand oder der Cattun allzu steif.

7. So die Forme lang ohn Bebrauch gelegen, und man folche wieder bedarf, fo foll sie mit einem nassen reinen Zuche erstlich angefeuchtet werden, sonst ziehet sich der Farben Feuchtigkeit in dieselbe, und ist der ersten Forme Abdruck vergeblich.

let , und mit einem Glat-Stein geglattet und denn

darauf gedruckt werden.

9. Man kan auch die Leinwand mit allerlen bundten Farben, als gelbe, roth, blau, etc. farben, und denn mit schwart darauf drucken.

Mehrere Nachricht findet der geneigte Leser in Glorenens Haushaltungs Buche, im dritten Theil pag. 11.

### Das 54. Capitel.

# Lichter zu ziehen, die helle und lange brennen.

Die Lichte, fo man von den Geiffenfiedern oder Lichtziehern fauft, find oftere von fchlechtem und altem Zald; daberopflegen fie febr gu flieffen, und gefdwinde weg zu brennen, geben auch öfters einen übelriechenden und ungefunden Dampf von Diefem abzuhelffen fan man lichter nach folgender Art siehen, welche weit heller und langer brennen , auch feinen fo üblen Dampf von fich geben, und wie Wachs-Lichter aussehen. Man nimt hierzu 3. Er. 8. Pfund rein Unfchlit, diefes zerfchnetdet man flein , und thut es in einen Tiegel. Darüber schüttet man eine Ranne Baffer, und laffet es über einem Rohl - Teuer fchmelgen, baß es fich mit einander vereiniget. Doch muß man darben achtung geben, daß die Griefen nicht ichwark werden. Ift es nun unter einander gefchmolgen, fo drucket man es durch ein leinen Euch. Alsbenn gieffet man wieder 1. Maaß Waffer dargu. Darein thut man 1. Loth Salpeter , 1. Loth Salmiac, und 2. Loth gebrandte Maun. Diefe Stude laffet man mit dem Waffer einfochen, fo lange, bis es feine Blafen mehr giebt, und gang glat wird; ober bis es in der Mitten eines Thalers breit helle wird. Bernach nimmt man es vom Fener, laffet es kalt wer-ben, schabet das Unreine, welches sich unten am Boden gesete, sauber ab, und schneidet dieses geffandene Unschlit in Studen. Endlich thut man 21 2

man diefe Stude wiederum in den Tiegel, und laffet fie zergeben. Sobenn gieffet man biefes zerlaffene Unschlit in die Licht- Formen, welche man von Blech in beliebiger lange und Dide fan machen laffen, daß ihrer 2. oder 3. oder auch mehrere benfammen fenn. Doch muffen fie unten etwas enger, oben aber etwas weiter fenn , damit man die Lichte, wenn fie talt worden, befto beffer heraus ziehen tonne. Die Dachte ju diefen lichtern werden halb bon Baumwolle und halb von keinen gemacht. Goll das licht 16. Stunden brennen, fo wird das Garn drenmal auf und abgezogen; zu einem 14. ftundigen Lichte 4. mal; zu einem 12. frundigen 5. mal; zu einem 10. frundigen 6. mal. Ehe man aber Diefe Lichter gieffet, fo thut man in ein wenig gerschmolgen Unschlit etwas Campher und Catharis nen Del, und bestreichet damit den Dacht. 2118. benn thut man die bestrichenen Dachte in die Formen; fie muffen aber recht mitten in die Formen gethan werden, und denn gieffet man das oben ge-Dachte Unschlit in die Formen , und laffet es darinne erfalten; hernach zichet man die Lichte allmah. lich heraus. Man fan auch die Formen, wenn man das Unschlit darein gegoffen, in falt Waffer halten, fo wird es eher kalt, und die Lichter lofen fich auch leichter von den Formen.

Line andere Urt.

Man kan-noch ferner Lichte verfertigen, die 20. bis 24. Stunden brennen, und dieses auf nachgesetzte Weise: Nimm 4. Pfund Schöpsen-Unschlit, schneide es in kleine Studen, und schmelze es in einem Ziegel rein aus. Hernach laß es kalt

werden, und schabe die Unreinigkeit, so fich unten gefett, fauber davon ab. Berfchneide es benn in fleine Stucken , und thue es in einen Tiegel , gieffe darzu ein halb Mossel Rosen = oder Lavendel-Wasfer. lag es eine halbe Stunde über Rohlen ftehen, und ruhre es fleißig herum, fo wird fich das Baffer in das Unschlit allmählich einziehen. hebe es von dem Reuer, und wenn es abgefühlet, fo thue darzu 2. Quentl. Gal Ammoniac, und 2. Quentl. Galpeter, ingleichen 1. Loth guten rheinischen Brandtwein, und mische dieses wohl unter einander. Sollen die Lichte gelbe werden, wie Wachs-Lichter, so nimmt man noch darzu 1. Loth flar gestoffenen, und durch ein Baar-Sieb gesiebten Orleans; will man sie aber weis haben, fo nimmt man 2. loth englisch Blenweis darzu, und wenn es wohl mit dem vorigen Unschlit vermischt, gieffet man es warm in die Formen. Die Dachte zu diesen kichtern machet man von baumwollenem Warn, und bestreichet fie mit zerlaffenem Wachfe.

Ober: Nimm frischen Schaaf- Talch 3. Pfund, schneide solchen gang klein, damit er bald schmelge, man muß aber achtung geben, daß er nicht schwarz werde. Unter dem schmelgen muß man es fleißig umrühren, und wenn es klar und lauter, wird es durch ein reines Tuch gedrückt, und wieder in den Tiegel gethan. Hernach nimmt man Salmiac, Salpeter und Frauen. Glaß, jedes eine Messer-Spize voll, vulverisirt es, und mischt es unter den Talch. Ferner thut man ein Nossel Vrunnen-Wasser darzu, und läst es eine halbe Stunde mit einander sieden. Will man wissen,

81.3

wenn es genug gesotten, so darf man nur etwas weniges davon ins Feuer sprizen, wo dieses im Feuer
brennet und nicht sprüzelt, so ist es gut; wosern
es aber nicht brent, sondern nur sprüzelt, so muß
man es noch länger sieden lassen, und fleißig umrühren. Hernach giesset man es in die Formen.
Diese Lichte werden nicht rinnen, sie brennen auch
doppelt so lange, als ein anderes von gleicher Grösse. Die Dachte darzu macht man von Baumwolle, und bestreichet sie mir Wachs. Es ist aber
zu mercken, daß man behutsam umgehen musse,
wenn man das Brunnen-Wasser in den Talck gief
set, damit er nicht in die Esse sahre. Um besten
ist es, daß man es unter freyem himmel mache.

## Das 55. Capitel. Beis Kupffer zu machen.

Sine der besten Arten, welcher andere nicht zu vergleichen , ift folgende: Man nimmt hierzu Arfenicum firum 16. Loth , vom Mitro fipo 8. Loth, vom Dleo tartari 24. Loth, vom Sale Ammoniaco fire 30. Loth, diefe Stude laffet man an einem feuch. ten Orte zergeben, als etwan in einem Reller, und Bernach nimt man biezwar ein jedes befonders. fe Liquores, mischet fie wohl unter einander und filtrirt fie. Machgehends thut man bargu 6. Loth Dlei Mercurii, 8. Loth Gilber, welches in dem Liquore des firen Galmiacs und Schwefels zerlaffen Wenn nun biefes alles mit einander vermischet, so thut man es in eine Phiole, und laft es im Mift 40. Tage digeriren. Man muß aber alle 8. Zage

8. Zage frischen Mift nehmen. Ift es digeriret, alsdenn gieffet man das flare ab, und laffet das Dicke, fo fich am Boden gesetzet, in dem Liquore des firen Salmiacs zergehen, und thut es zu den vorigen Reuchtigkeiten. Godenn filtrirt man es 3. oder 4. mal, und deftilliret es in einem Rolben in Balneo Maris mit gelindem Reuer, bis es troden werde; es muß aber nicht fochen. Ift diefes geschehen, so bleibt unten im Rolben eine weiffe Materie, die hart ift, wie ein Stein, und fo flar, wie eine Perle. Will man nun wiffen, ob diefe Materie recht und volltommen fen, fo thut man ein wenig barvon auf ein gluend Rupffer Blech; schmelket es denn wie Wachs, und dringet es ohne Rauch durch das Rupffer, und bleibet das Blech an dem Orte, wo die Materie daffelbe berühret, weis, so ist es gut. Wofern es aber auf dem Bleche nicht fliessen will, ober etwan noch rauchet, fo reibet man diese Materie auf einem Stein mit einem Doffel Waffer, welches von dem Beiffen von Enern destilliret, und denn 3. mal über i. Pfund lebendigen Rald, rectificiret worden, fo lange, bis es einem Bren ähnlich siehet. Hernach thut man 4. mal fo schwer, als diefe Materic ift, von dem Liquore des firen Galmiace darzu , bigerirt es wieber im Mift 8. Tage, und coaqulirt es, alsdenn fo ift es fertig. Bon biefer Materie tragt man 2. Loth auf 10. Loth zugerichtet Rupffer in einen Schmelk - Ziegel, und wirft etwan ju 3. oder 4. malen ein flein Studlein Bachs barein, bedet ben Schmelk - Zicgel zu, und laft es etliche Stunden im Rluß fteben. Auf folde Art wird man ein fchon E[ 1

schön geschmeidig weisses Rupsfer bekommen, welsches au Farbe dem schönsten Silber gleich ist. Will man diese Tinctur vermehren, so darf man nur von gedachter Materie 16. Loth, in 1. Pfund Wasser von Enerweis zerlassen, 8. Loth des Liquoris Arsenici firi barzu thun, und im Mist 15. Tage digeriren. Hernach wird es eben wie vorhin destilliret und coaguliret, so ist es multipliciret. Verrichtet man diese Vermehrung etliche mal, so bleibt die Materie slüßig, und man kan damit auf eine große Menge Kupsfer Projection machen.

Damit man aber wiffe, wie oben erwehnte Stucke zu prapariren und zu figiren, fo ift folgen-

der Unterricht dienlich zu merchen.

Der Arfenic wird also figiret: Mimm von Arfenic und Salpeter gleich viel, reibe bende wohl unter einander, mit diefem Pulver fulle einen Schmels. Tiegel halb voll, darauf thue so viel Mein-Stein-Salt, bis der Schmelk-Liegel voll Wenn diefes geschehen, so lutire darauf einen andern Tiegel, der im Boden ein fleines loch habe, setze diesen Schmeltz = Tiegel in ein Circul. Feuer, jedoch fo, daß das Feuer einen halben Juf lang von dem Schmelk-Liegel abliege. Das Fener muß alle halbe Stunden verinehret, und 2. 30ll naher zum Schmely-Liegel gerückt werden. Met det man, daß oben zu dem lochlein fein Rauch mehr heraus gehet, fo schuret man das Feuer nahe zu dem Schmelts-Liegel, und bedeckt ihn zuleht mit Rohlen. Auf diese Art laft man ihu 12. Stunden im farden Feuer fiehen; hernach laft man es erfalten, nimt die Materie heraus, reibt fie flein, taft

laft fie in einem feuchten Orte flieffen, und ver-

wahret fie zu obigem Gebrauche

Das Dleum Zartari bereitet man auf folgende Art: Man nimmt Zartari crudi und lebendigen Rald jedes gleich viel, reibet bendes wohl unter einander, und laffet es in einem Zopffer-Dfen wohl brennen. Alsbenn langet man mit Regen-Wasser das Saly heraus, filtrirt es, und last'es in einem Glafe trocken einfieden. Diefes Galt vermischt man hernach wiederum mit eben fo viel lebendigem Rald, und brennet es gu einem Rald in einem Topffer-Dfen, eben wie vorbin. Darnach lauget man es aus, und laft es abrauchen, bis es gang trocken worden, bennthut man wieder frifchen Rald darzu, und verfahret damit, wie vor, ben 6. oder 7. malen. Allsbenm zerlaft man diefes Sals in destillirtem Efig, und wiederhohlet es fo oft, bis es fich nicht mehr zu einem Gala will coaguliren laffen , fondern wie ein gefchmolgen Machs am Boden bleibt, diefes bebt man auf jum Gebrauch.

Der Salmiac wird also figirt: Man nimmt T.Pfund Salmiac in fleinen Stucken,ohngefehr einer halben Muß groß, denn macht man einen Zeig von lebendigem Ralcf und dem Weiffen von Epern, damit vermischet man die gedachten Stude des Salmiacs, laffet fie trodinen , und macht damit in einem Schmelt-Tiegel Stratum fuper Stratum, mit pulberifictem Ralch. Die Lagen muß man Ringers bicke machen . Alsbenn feget man ben Schmelt - Liegel in ein Circul - Feuer, vermehret und fchuret foldes in einer viertel Stunde naber bingu,

115

hinzu, zulest bedecket man den Tiegel mit Kohlen, und lässet es also eine halbe Stunde stehen. Also denn nimmt man den Salmiac heraus, wenn der Tiegel kalt, und macht das Pulver von dem Kald ab; hernach zerläst man den Salmiac in reinem Wasser, siltrirt und coagulirt ihn, und solvirt ihn in einem Rester zu einem Del, welches man zum Gebrauch aufhebet.

Den Schwefel kan man also figiren: Man nimmt 10. doth lebendigen Kalck, löschet ihn ab in 6. Maaß Wasser, und wenn er 24. Stunden in diesem Wasser gestanden, so wird es filtrirt, und in einen Kessel gethan, denn nimt man Schwesel, Bluhmen 16. doth, bindet sie in ein Säcklein, hanget sie in das Kalck-Wasser im Kessel, und läss es eine Stunde kochen, so ist der Schwesel unver,

brenlich worden.

Das Silber prapariret man folgender gestalt:
Man zerläst 16. Loth Silber in 16. Loth Spiritu Nitri, dieses schlägt man zu Boden mit Salks Wasser, wenn sich das Silber gesetzt, und das Wasser, wenn sich das Silber gesetzt, und das Wasser, helle worden, sogiesses ab, süssenn solvire es wiederum in Spiritur Nitri wie zuvor, und die ses wiederhohle zum dritten mal. Endlich thue es in eine Phiole, und digerire es &. Tage im Sand, so ist es bereit, daßes sich in dem Del des sixen Salt miacs und sixen Schwefels auslöset.

Das Rupffer wird auf folgende Art bereitet: Mimm Arfenici einen Theil, detonirten Salbes 2. Theil, pulverifire bende, und mische sie gusammen. Alsdenn nimm dieses Pulver und etliche

Rupf.

Rupffer-Bleche, fo fein dunne geschlagen, mache Stratum fuper Stratum, und cementire fie 2. Zage lang. Alebenn gieb ihm 6. Stunden lang ein farctes gener. Darnach masche das Gals von den Blechen ab, und ftoffe fie gu Pulver, mafche das Dulver mit Wein. Efig, fodenn aber 2. bis 3. mal mit Waffer. Wenn es also wohl gewaschen, fo mache mit Geiffe einen Zeig davon, denfelben thue in einen Schmelg-Tiegel , welcher am Boden ein Loch hat, fete diefen Schmelt. Tiegel in einen andern, und schmelge das Pulver das von dem Rupffer gemacht, fo wird es durch das loch in den andern Schmelh- Liegel fluffen. Auf Diefe Art bekommt man ein recht weis Rupffer zur Projection, mit welchem man verfähret, wie anfänglich gemeldet worden.

Diefe Art, weis Rupffer ju machen, ift unter allen die befte, aber auch die muhfamfte, und erfordert viele Zeit. Man hat aber noch mehrere Arten, weis Rupffer zu machen, unter welchen noch folgende zu merchen ; als: Mimm 1. Pfund flein gefchnitten Rupffer, 6. Loth Arfenicum, 6. Loth Glaß - Galle, 2. Loth Weinftein . Del, 2. Loth Mlaun. Die trodinen Stude werden pulperifirt, und benn aufammen in einen Schmelt-Tiegel gethan, barauf macht man einen Deckel, ber ein Loch hat , und fest es ins Feuer. Das Feuer macht man nach und nach ftarcfer, und laffet es wohl fluffen. Alebenn gieffet man es burch einen Befem, daß es flar wird. Ferner nimmt man bargu 8. Loth Galpeter, 16. Loth Weinstein. Die fes pulverifiret man, und thut es wieder wie zuvor in ei.

in einen Tiegel, der mit einem Deckel, so ein lochlein hat, zugemacht ist, sesset es wieder ins Feuer,
und macht das Feuer allmählich stärcker. Wem
es nuh nicht mehr raucht, so ist das Pulver recht.
Darnach thut man das Rupsser und das Pulver
zusammen in einen Tiegel, lässet es eine gute halbe Stunde wohl stüssen. Alsdenn nimmt man
wiederum is. Loth Weinssein, 8. Loth Salpeter,
dieses thut man klar gestossen in den Fluß, wenn
es verbrennet, so lässt man es noch einmal stüssen,
und wirft einer Hasel-Nuß groß Salpeter in den
Fluß. Bernach nimmt man 3. Loth sein Silber,
und seizet es darein, so wird es dem 14. löthigen
Silber gleich.

Line andere Art.

Dimm pulverifirten Arfenicum 1. Mund, Potaschen 12. Loth, vermische Dieses mit Geiffe, und thue es in einen groffen Schmelt. Liegel lutire darauf einen andern Ziegel, ber am Boben ein loch habe, und fete es in einen Wind Dfen. Mache anfangs ein gelindes Reuer, hernach aber verstärche es, damit bie Materie gerschmelke. Allebenn gieffe es in einen eifernen Giespudel bet auvor mit Unfchlit muß beftrichen werden. malfe es falt werden, und thue die Schlacken von bem Regulo ; den Regulum aber pulverifire, und verwahre ihn an einem trodnen Orte. Mit biefem Pulver bestreue Rupffer-Blech 1. Pfund, mache Stratum fuper Stratum , thue 2. Loth fein Gil ber dargu, und fege es ben 2. Stunden ins Feuer welches anfange gelinde, hernach aber frarder fent muß, damit die Materie fluffe. Go befommt man cin

ein schon weis Rupffer dem Silber gleich. Damit es aber geschniedig werde, so darf man es nochmals fluffen lassen, und in den Fluß Salt und weissen Weinstein werffen, hernach giesset man es

aus', fo ift es geschmeibig.

Der man verfahrt auf folgende Beife: Mimm Gal Zartari 2. toth, weiffen Arfenicum 2. loth, pulverifire Diefe Stude, mifche fie unter einander und thue dieses Pulper in ein perglafurtes Topflein. Bermache es wohl mit einem Deckel, der ein fleines tochlein bat. Gege es hernach jum Feuer , daß es schmelke , fo lange , bis fein Rauch mehr durchs tochlein gefehen wird, aledenn ift es recht. Laf es hernach falt werden, und verwahre es in einem Glase vor der luft, bis es gebrauchet wird. Bernach nimm Rupffer, und zwar je alter es ift, je beffer ift es, fo viel du wilt, thue folches in einen Liegel, laß es fluffen, und wenn es fleuft, fo thue von der obigen Materie eine gute Meffer-Spice voll hinein, rubre es mit einem eifernen Spatel wohl herum, wiederhohle diefes 3. oder 4. mal, und ruhre es allejeit herum, fo lange, bis du vermenneft, daß es ichon weis ift. hernach gieffe es aus ploift es recht.

Der man macht es also: Mimm pulveristren weissen Arsenicum 6. Loth, rohe Alaun 6. Loth, Baum-Del, 6. Loth, Tartari er Nitro et Tartaro detonati 6. Loth, destillirten Esig 6. Loth. Dies ses mische wohl unter einander, und koche es ein, bis zu einem Pulver. Hernach wirf von diesem Pulver 1. Loth, auf 5. Loth Rupsfer, welches im Fluß ist, so wird das Rupsfer weis tingirt, und seschmeidig werden.

#### Troch eine andere Art.

Mim Schwefel 8. Loth, gemein Salt 8. loth diefes pulverifirt, und unter einander gemischt Bernach nimmt man eine Cement = Buchfe, und thut auf den Boden eine Schicht von diesem Dub Alebenn nimt man Rupffer-Bled, und le get es barauf, hernach wieder eine Schicht von dem Pulver, und denn Rupffer Blech, und fo fahret man immer fort, bis die Buchfe voll. Dben brauf ftreuet man lebendigen Ralet, fleibet ben Dedel feste gu, und laffet es gelinde trocknen. Denn fegt man es ins Fener , und zwar anfänglich et was weit davon, hernach macht man bas Reuer im mer naber. Wenn es nun endlich alles gluet, fo nimt man das Pulver heraus, mafchet es in einer Molden mit reinem Baffer, fo wird ein weiffet Rald übrig bleiben. Bernach nimt man rothen Bitriol, machet mit demfelben und bem weiffen Ralde in der Cement - Buchfe wieder Schichten, tvie zuvor, und fchmelhet es, fo wird man alebenn ein recht schones weisses Rupffer bekommen web thes auch geschmeidig ift.

Lioch eine andere Art.

Minm 1. halb Pfund Kupffer, welchesgant rein, dasselbe glue, und zerschneide es hernach in lauter dunne Stücklein. Diese wirf in einen Liegel, und laß sie verdeckt mit folgendem Pulvit stüffen. Memlich nint 2. toth Bimstein, 1. Quentl. Salpeter, 2. Quintl. Salmiac, 1. Quentl. Glaß-Galle, 1. Loth weissen Arsenic, dieses alles pulverifire, wirf es in den Schmelk-Liegel, und rühte es mit einem eisernen Drat wohl um. Wenn es

nun fluffet, so wirf von dem englischen Binch 4. Loth darein, und ruhre es wohl durch einander, da es denn ein groß. Geräusche macht. ... Gieffe es hernach dus, so wird es 5. lothige Probe halten. hierauf zertheilet man von neuem die Materie in fleine Stude, und laft es abermal mit gemeldetem Pulver schmelken, schmeisset allemal ben dem neuen schmelgen ein halb toth Zinck darzu, so erhält man immer eine höhere Farbe. Zulegt nimmt man von diefer Maffa 12. Loth, laffet es Schmelken, wirft 4. loth Capell - Gilber dargu', bringts in den Gluß mit etwas Salmiac, fo findet man-im ausgieffen eine Marcf von diefer Materie, fo dem 12. lothigen Gilben gleich. Diefes tauft nicht an, halt den Strich, und wenn noch etwas mehr Silber darzu kommt, so wird man es nicht leicht von anderm Gilber in Rlange und andern Proben unterscheiden konnen. Binct, welchen man hierzu gebrauchet, wird folgender gestalt prapariret: Man nimmt ein halb Pfund ordentlichen Binck, und laft ihn fluffen. Dargu wirft man von dem weiffen Flitter - Gilber 4. Loth. Wenn es nun eingefloffen, und genugfam durchruhret ift, fo wirft man dargu ein Quentlein Gal Gema, und Bitriol, rubret es wohl buith einander, und gieffet ed aus, fo ift es fertig.

Mercke: Ben der Verfertigung des weissen Rupsfers, muß man sich sleißig vor dem Rauch des Arsenici huten, daß man selbigen nicht etwan

an sich ziehe.

### Das 56. Capitel.

### Farben aus den Blubmen zu ziehen.

Farben ziehen, und dieselbige an statt einer Dinte gebrauchen, so kan es auf folgende gant leichte Art ins Werck gerichtet werden. Man nimmt Bluhmen, welche man will, und pflücket die Blühten oder Blätter von den Stielen. Diese leget man einen Tag lang in ein wenig Limonienoder Citronen-Saft, welcher durch ein reines Tüchlein durchgeseiget, und recht klar ist, auch ein wenig, in der Sonnen destilliret worden. Wenn nun die Farbe alusgezogen, so giesset man die Tinctur den undern Tag ab in ein rein Glaß, und lässet sie zu der Sonne eintrocknen. Will man die Ertraction als Dinte gebrauchen, so darf man zur den trocknen Sast mit ein wenig Bummi. Wasser ansenden, so mird sich der

Saft auflosen, daß man damit schrei-



This vale, Jo281. 3 will a days . 367 , ....488 Jook Salan 174 Holafan ... 102 An Birgamente Sof-19%. Boliston glad . 484. Than with aloun - 46%. Stort - Facture - 176. I Parblul ... Rub. Days Sungar. 337. 9 1919 25 Min ... 398. La faullait & tring . 195. Sim Vous Pour 2.145. 34 mid we wou bestificione " 203 000 dere lorgan digota Qurum 448. esoll feilan Simis ..... 6B. gist and Traum lipan pergrain, 2:2.

while in it

119 119 11 11 2 11 1





